



Fiedler K 2620.2

Google



## Gesammelte Schriften

ron

### heinrich Koenig.

Dreizehnter Band.

### William Shaffpeare.

3weiter Theil.



Leipzig: F. A. Brochaus. 1859.

# William Shakspeare.

### Ein Roman

ron

### heinrich Koenig.

In zwei Theilen.

Dritte Muflage.

3meiter Theif.



Leipzig: F. A. Brochaus.





## Viertes Buch.

### Erftes Rapitel.

Ueber Racht war Southampton's Auftrag fur feinen poetifden Freund, wenn auch nicht wichtiger, boch fpannenber geworben. William war fruh munter, und fab ber Stunde entgegen, in welcher er Rofalien besuchen wollte. In Bebanfen batte er ein leibenfchaftliches Madden vor fich, und überlegte bie gewinnendfte Unrebe. Leicht murbe fie es ihm nicht machen, fürchtete er, und fie follte es ihm auch nicht leicht machen: er wollte bem Grafen gern einen rechten Dienft geleiftet haben. Er gestand fich nicht ein, wie erwartungevoll er eigentlich felbft auf bas intereffante Madden war, bas einen jo fuhlen Freund, wie ben Grafen, fogar in ber Beit feiner Bewerbung um bie liebens= wurdige Glifabeth Bernon, zu einer Liebesthorheit batte hinreigen fonnen. Ber batte alfo bem bichterifchen Freunde Billiam übel nehmen mogen, wenn er felber in Rofaliens Mugen ein wenig intereffant zu erscheinen bedacht gemefen mare? Wenigftens fleibete er fich mit vieler Sorgfalt an.

Gin Fruhbesuch tam ihm unangenehm. Meister Gens: low, ein Mann fast ebenso breit, als lang, humpelte ins Zimmer. Er hatte bas Ansehen eines robhochmuthi=

gen Menichen, ber feine Budlinge und Scharrfuße nach einiger Berechnung anbringt. Fruber hatte er blos auf Bfanber gelieben, feit einiger Beit aber einen Theil feiner Cavitalien auf Theaterunternehmungen angelegt. 3a gu= meilen perhand er noch beibe Gewerbe miteinander, bie bamale beibe einen gemeinfamen und febr ergiebigen Bo: ben in bem froblichen Leben, im Lurus und in ber Schauluft ber Bornehmen und bes Bolfes hatten. Auch arbei: teten beibe Gemerbe einander in bie Sande, und Benslow nabm oft Nachmittage an feinen Theatern bas Gelb mie: ber ein, bas er Morgens auf Pfanber vorgeschoffen hatte. - Seltfam genug war Benelow burch bas aus ber Schauluft ber Menge ihm zugefloffene Gelb mit einer ge= wiffen Liebhaberei am Schaufpiel fo ju fagen angeftedt morben. Er nahm gegen Schauspieler und Dichter gern Die Dliene eines Gonners an, und hatte fogar eine Tochter bem Schaufpieler Allenn verheirathet. Diefe feltne Bunft eines Gelbmannes gegen einen Schaufpieler grun-Dete fich mahricheinlich auf bie bei einem Theatermenschen ebenfo feltne Tugend ber Sparfamteit und Bauslichfeit. und guf ben guten Ruf Alleyn's, ber fur febr mobiba= bend galt.

Eduard Alleyn, ein schlanker jovialer junger Mann, begleitete eben seinen Schwiegervater zu William. Der Alte mochte ihn überhaupt gern um sich haben; obschon ihn Alleyn unaufhörlich zum Besten hatte, freilich so sein und heiter, daß Genslow es meistentheils sogar für Schmeischei aufnahm, oder wenn es etwas berber ausstel, wesnigstens für einen guten Spaß gelten ließ.

Bahrend Benstow fich mit furgen Schritten und Bud:

lingen bem Dichter entgegenscharrte, war Alleyn schon mit Anstand vorgetreten, und hatte ben Runftgenoffen umarmt. — Werther Freund, sagte er auf einen Winf bes verlegenschustenden henslow, ba, mein guter Schwies gerpapa kommt, bir seinen Respect auszubrücken.

Respect? siel Henslow mit abwehrender Geberbe ein. Run ja, gewissermaßen doch auch Respect; so zu sagen. Aber ich habe noch etwas Besseres, als Respect, oder vielmehr etwas, was meinen Respect am richtigsten ause drückt in Master William's Beise.

Erlaubt, Bapachen! — in Curer Beife, bezüglich Mafter Billiam, fagte Alleyn.

Ober bezüglich, — gang recht! Bohl fpecificirt, lieber Cbuard! verfette Genelow.

William bot Stuhle an, heimlich ergögt burch Genslow's Pedanterei, wie durch Alleyn's Muthwillen. — Ich bitte, Master Henslow, sagte er, macht es Euch bequem. Ich freue mich, Euch bei mir zu sehen, und wünsche Euer Anliegen zu vernehmen.

Mich bei Euch, nicht wahr? feufzte henslow. Ja, ja, nun benft 3hr baran, wie 3hr einmal bei mir wart, und ich es Euch nicht bequem machte. 3ch hoffte, 3hr hättet es vergeffen.

Aha, Ihr rebet von damals, als ich Euch vor etlichen Jahren um ein Anlehn anging, und Ihr mir's abschlugt? lächelte William.

D weh! rief Genslow. Siehst du, lieber Alleyn, was er für ein herkulisches Gedächtniß ober, besser zu sagen, für ein ehernes Denkmal im Ropfe hat. Nun wers bet Ihr mir's nachtragen, und ich bachte boch, die Sache

ware langft vertrodnet, und Guer Begasus hatte fie mit feinem burren Futter verzehrt.

henslow lachte fich über feinen Big in einen huften binein.

O Master Henslow, erwiderte William, was ich noch nicht vergessen habe, gebenke ich Euch darum nicht. Ich hatte ja damals kein Pfand, und Ihr lieht nur auf Pfander. Auch wart Ihr damals noch nicht Besitzer bes Theaters zur Rose, und kanntet mich nicht hinlänglich.

Da liegt ber hase im Pfeffer! rief henslow. Ja wol! Ich kannte Eure vortrefflichen Stude, Gure hiftorien, noch nicht, und lieh überhaupt noch nicht auf die Lieteratur, sonst hättet Ihr ja die besten Pfander gehabt, ober ich hätte Euch auch Kost und Logis gegeben, und Cuch Schauftude ausbruten lassen, die wir dann aufgefüttert hätten.

Nun, und jest — ? fragte William. Erlaubt, daß ich babei meinen Anzug vollende, ich habe hernach einen unverschieblichen Besuch zu machen.

Alfo, Bapachen, — heraus mit bem Respect! rief Alleyn.

Henslow ftrectte bie furgen, biden Beine gerad aus, legte auf ben zwifchen beiben aufgerichteten Stod feine beiben Sanbe, und auf biefe bas Rinn ober vielmehr bas Rehl. — Habt Ihr Guch benn bas Globustheater icon etwas naher betrachtet, Meister? fragte er.

William bejahte.

Das ift mir lieb, schmungelte Genslow. Ihr wist wol, baß ich bas haus an mich gebracht habe, baß ich es jett besitze und habe renoviren laffen. Wie gefällt's Guch benn jett, — erweitert, ziegelroth angestrichen — be?

Es ift eine hubsche Farbe, besonders bei trubem Simmel, erwiderte William, eine einladende Farbe. Ihr werbet gute Einnahmen machen, wenn fich bas ziegelrothe haus füllt. Ihr seid ein wahrer ägyptischer König; Ihr solltet nicht henslow, sondern Pharao heißen: denn ganz London nuß Euch jett Ziegel streichen.

Henslow lachte unmäßig. — Bortrefflich gefagt! rief er aus. Ueberhaupt, mas wollen wir für luftige Stunben zusammen haben, und mas für Wibe laffen!

Busammen, Bapachen? neckte Allenn. 3hr und Master William, nicht wahr? D ja, Bapachen, Wige können Euch widerfahren, dazu feid 3hr ganz der Mann. Aber, 3hr geht zu rasch; — soweit sind wir noch nicht, 3hr seid ja mit Master William noch nicht zusammen.

Nichtig! Soweit find wir noch nicht, bejahte Genelow. Der Globus hat mich, fo zu sagen, etwas rasch fortges wälzt. Also weiter zurud.

Ich bitte bich, Alleyn, halte mir ben hochgeschätten Mafter henslow nicht auf, ich komme ja fonft auch nicht fort! bat William.

Bur Sache benn! rief henslow, und ftieß mit seinem Stock auf. Also ber Globus gefällt Euch, und bie Farbe gefällt Euch, und — was sagt Ihr zu bem herkules über bem Eingang mit ber Weltkugel und ber Uebersschrift: Totus —. Wie lautet es, Alleyn?

Allenn versette: Totus mundus agit histrionem.

"Siftorien"! Ja, bas ift es! vief Henslow. Da stehen wir am Biel. Historien brauchen wir für bas neue Theazter, und zwar von ben neumobischen, wie jene von Romeo und Julie, die der Abel so lobt.

Papa, brobte Alleyn.

Bin ich benn wieber zu rasch? fragte Genelow. Daran ift "Romeo und Julie" Schulb, — bas foll ein hinrets genbes Stud fein, — famos!

Abermal unterbrach fich ber Alte mit fcallenbem Ges lächter.

Findeft bu nicht, William, daß mein lieber Bapa felbft etwas vom Globus hat? fragte Alleyn mit einer nedisichen Geberbe auf die runde Gestalt des Alten.

Etwas vom Globus? versetzte Henslow lachend. Das will ich boch hoffen, daß ich etwas vom Globus habe! Er kostet mich ein schönes Summden im Ankauf und in der Erweiterung. Der Globus muß seine sehr guten Einnahmen machen; das dank' ihm der Teufel! Wie könnte ich sonst auch unserm hochschätzbaren Waster William so vortheilhafte Vorschläge thun, wenn ich nichts vom Globus bätte?

Alfo Borschläge wollt Ihr mir thun? rief unser Freund. Gottlob, baß ich endlich erfahre, was mir bie Ehre Eures Besuchs —

Ja, hochgeschätter Mafter! sagte Senslow, und rudte mit bem Stuhl. Es kommt uns auf gute Ginnahme burch gute Stude an. Es wird jest viel von Euerm neuen Stude gesprochen, von "Romeo und Julie".

Papa! wehrte Alleyn.

Geh' zum Teufel, Allenn! rief henslow. Du hemmsichuh unter meinem feurigen Wagen! Nein, hört mich an, Mafter William! Das Bolf will auch ben Romeo sehen, es brennt auf bies neue Stück. Es verlautet so viel Erstaunliches bavon: merkwürdige Bergiftungen sollen vors

gehen, und es wird sich barin wacker herumgeschlagen. So 'was zieht an. Schläge, Dolche, Gift, Strickleitern, Brecheisen — Ihr habt die erstaunlichsten Eingebungen gehabt. Das heiß' ich Boesse! Ueberhaupt schreibt Ihr boch die beliebtesten Sachen, und ich gehe drauf los, den Globus zum beliebtesten Theater zu emporen. Ihr verssteht mich?

Mio Schauspiele wünscht Ihr von mir? fragte William. Seht Ihr nun! rief Alleyn. Ift bas Respect bewiesen, wenn Ihr mit Dem anfangt, was Ihr verlangt, und nicht mit Dem, was Ihr bietet? Ift bas richtige Gönnersschaft? Ei Bapachen, seib nobel!

Bas nobel! schrie Genslow, über ben Scherz doch verlegen. Wenn ich mit Master William unterhandle, ist Nobel die rechte Munze nicht. Ein Nobel sind 6 Schilling 8 Bence; unser Dichter ist ein Sovereign zu 20 Schilling. Bivat hoch!

Er lachte wieder schallend und mit ben Fersen beiber ausgestreckten Fuße auf bem Boben trommelnd. Dann fuhr er, von hufteln unterbrochen, fort:

Jest bin ich im Jug; ich bin wie ein Feuer, das den Rauch überwunden hat, und hellauf brennt. Ich komme nämlich, Master William, unter gewissen für Euch günstigen Bedingungen einen Gesellschaftsvertrag einzugeschen. Ich habe den Globus erweitert und removirt, ich werbe die besten Schauspieler von den Privattheatern mehrerer Lords, — den Burbadge, den Lowin, den Oftler, den Armin für die Rollen der Clowns, den Condell, Eglesstone und eine Anzahl Chorknaben mit ganz glattem Kinn und runden Backen für die Frauenrollen. Wir wollen

gang London bezaubern, und prachtige Ginnahmen machen. Dazu gehören aber auch lodende Stude. 3ch biete Guch nun einen Untbeil am Unternehmen unter ber Boraus= febung, bag 3br bann blos fur ben Globus ichreiben wollt, und daß Gure neuen Stude eine Beitlang nicht gebruckt werben. Dit "Romeo und Julie" eröffnen wir bas neue Theater. Ich laffe bie gange Bubne mit Matten beden, und fur bies Trauerfpiel fcmarg behangen. Dem Burichten, bas bie Julie fpielt, foll eine gang neue, bubide Daste gemacht werben. Bir laffen bie Bufchauer burch ben Prolog bitten, bag fie in bem Stude feinen Tabad rauchen. Gie mogen es bem gang neuen fcmargen Sammetrocke zu lieb thun, ben ich fur ben Prolog habe machen laffen, nebft einem neuen Bartden. Ibr feht, vortrefflicher Dafter, bag nichts gespart wirb. lind bie Eröffnung foll mit einem langen Bofaunentufch ge= fcheben.

Allenn blies posaunend in Die Fauft.

Nun, William? fuhr Henslow nach einer Beile fort. Ihr blidt an der Stirne hinauf und fcmungelt? Sabt Ihr's Euch überlegt?

Run, und wegen meines Antheils am Gewinn? fragte William.

Sier habe ich eine Berechnung mitgebracht, fagte Ben8low, und zog ein Papier hervor, — über bie ungefähren Einnahmen, über bie Anzahl Eurer muthmaßlichen Stude, Prologe und andere Schreibereien. Segen wir uns und geben es miteinander durch!

Jest nicht! antwortete William. Ich muß fort. Ich behalte bas Bapier ba, und sage Cuch morgen meine Er=

tlärung. Nur Eins: ich selber trete nicht mehr auf, ich trete von der Buhne ab, und nur meine Kinder, meine Stücke, kommen vor die Traverse. Das ist meine Besdingung. Und hinsichtlich Eures Respects für mich, mein schädbarer Henslow, könnt Ihr's Euch ganz leicht machen, und nur meinen Antheil am Gewinn desto schwerer ausstallen lassen.

William ging lachend ins Nebenzimmer, um feinen Mantel zu nehmen. henslow wintte Alleyn herbei, und fragte flufternd, was er wegen William's Spiel erklaren folle.

Schabe, wenn er nicht mehr fpielt! verfeste biefer. Er hatte immer etwas fo Behmuthiges in feiner Stimme, bag wir uns recht ergogen tonnten.

Aha! nickte Genslow. Ich weiß schon, — ich erinnere mich jest! Im Agiren und Reheitiren ist er kein hexenmeister, und hat manchen Bock geschossen. Aber, Alleyn, er schien sehr vergnügt über meinen Borschlag; ich glaube, er hätte es billiger gethan, und hat nun meine Berechnung in haten. Teufel noch einmal! Bier Borztionen am Gewinnst habe ich ihm angeboten. Ich bin zu nobel, Alleyn, immer zu nobel! Ich lasse mich über 6 Schilling 8 Bence gelten. he, Alleyn?

Billiam fam gurud, entschuldigte fich, bag er dies= mal feine ebeln Gafte nicht langer aufhalten fonne, und bestimmte eine Stunde, um Genslow Untwort zu fagen.

Meine Rechnung, ftotterte Genslow, gilt vorbehaltlich aller Irrungen: gebunden bin ich noch nicht.

Ich binde Cuch nicht! fagte William mit Stolz; aber wenn Ihr mich binden wollt, guter Benslow, jumal an



Eure Krippe: so mußt Ihr einen goldnen Faben nehmen und zwar ben bidften.

Er geleitete feinen Befuch vor bas Haus, und wen: bete fich bann nach Paternosterrow.

### 3meites Rapitel.

So febr alfo mar ber Ruf unfere Freundes im Stei= gen, bag bie gemeine Bewinnfucht fich um feine Leiftun= gen bewarb. Aber auch William batte einen Lebensvor: theil im Muge, als er bie ihm angetragene Berbinbung fo raich ergriff: er bachte an Thekla und an bie Mittel zu einer anftanbigen bauslichen Ginrichtung. Gine neue Erifteng fonnte er fich nicht aus bem Stegreife fchaffen; fo wollte er wenigstens bie alte nach und nach auf ein fruchtbringenbes Welb feiner Boefie übertragen. Wenn die Boeffe mein irbifder Beruf ift, bachte er, fo barf fie fich nicht ichamen, auch meine irbifche Existeng gu bestreiten, fonft fehlt es ja biefem Beruf an einem Boben. Rein, auf biefer himmlifchen Domane muß auch ein Ruchengarten angelegt werben fonnen. Und wenn, nach ber Philosophie meines Freundes Southampton, Die grobe finnliche Belt aus bem ichaffenben Borte ber Gottheit bervorgegangen ift: fo gebort es ja mit zur göttlichen Macht ber Poefie, bag fie bem Dichter eine Bauslichkeit beschaffe, - bem Dichter, ber in feiner Doppelnatur gu-

gleich schöpferisch und bedürftig ist, der die süßen Frühlingsknospen und Blätter, die er hervorbringt, zugleich als Naupe benagen muß.

Doch all' bergleichen berechnenber und beruhigenber Gebanken mußte fich ber Freund jest entschlagen, benn schon stieg er bie Wendeltreppe zu Rosaliens Wohnung hinauf. Er flopfte an die zweite Thure, und fragte den öffnenben Diener nach Rosalie Zanotti.

Sie ift unwohl und zu Bette, erwiberte ftotternb und verlegen ber junge Menich.

Gar nicht zu fprechen? Auch nicht in bringend wich= tiger Angelegenheit? fragte William.

Guer Rame und Anliegen? flufterte ber Page.

William nannte fich, und fügte hinzu, er komme von einem Freunde Rofaliens, mit guter Botfchaft, die ihr gewiß angenehm sein wurde.

Der Diener lehnte bie nur schmal geöffnete Thure zum innern Gemach hinter fich an. Gin mannlicher Tritt mit Sporen, ein Fluftern und verhaltenes Richern war zu hören. William bachte nichts babei, und sah fich unbefangen in bem geschmackvoll eingerichteten Zimmer um.

Balb tam ber Bage gurud, und melbete noch verles gener in ziemlicher Entfernung, feine Gebieterin konne ihn nicht fprechen, sie fei nicht wohl genug für neue Bekanntschaften.

Geh, rief William empfindlich, und fage beiner Gebieterin, ich sei zu wohl für ungesunde Bekanntschaften, täme baher nicht in meiner, sondern in ihrer eigenen Angelegenheit und wünsche zu wissen, wann ich sie im Namen bes Grafen Southampton etwas besser finden würde;



vielleicht fei ich gerade ber rechte Argt für ihren Busftanb.

Er hatte dies laut genug gesprochen, um dem Bagen die Wiederholung zu ersparen. Sein Berz schlug lebhafeter, mahrend er den gespannten Blick nach der wieder angelehnten Thüre richtete. Diesmal trat der Page gar nicht heraus, sondern öffnete nur ein wenig die Thüre, um die unmittelbare Antwort seiner Gebieterin vernehmen zu lassen.

Was will ber Graf? rief eine Mädchenstimme in etwas tief genommenem Tone. Früher hat er keine Mittelsperson gebraucht, sondern ist selber gekommen. Und wenn seine Liebe nur eine Bosse ist, so soll er sie wenigstens selber ausspielen, und mir weder seinen Hausnarren noch einen Komödianten schicken.

Che der Freund sich noch auf dies beleidigende Wort fassen konnte, hatte der Page schon die Thüre zugeschlagen und verriegelt. William trat dicht an die Thüre und rief: Ich bin so ganz unrecht doch nicht gekommen, schöne Rosalie. Ich kann dem edeln Grasen zur Beruhigung melben, daß Ihr zwar unwohl, jedoch nicht ohne einen Tröster seid, und daß es Euch auf dem alten Tugendwege nicht an neuen Sporen sehlt.

Mit schallendem Lachen bes Borns verließ William bas Bimmer.

### Drittes Rapitel.

Das herz voll Entrüstung besuchte William nach Tische Southamptonhouse, um seinem Freunde Bericht zu geben. Er traf ihn nicht allein an; Esser und Bacon saßen bei ihm. Die lebhasteste Verhandlung war im Zuge, und William konnte seine leidenschaftliche Mittheilung nicht los werden. Southampton sah ihm die Unruhe, die innere Ungeduld an; er hielt sie aber für begeistertes Entzücken über die Bekanntschaft des so liebenswürdigen Nädchens, und lächelte den schweigend verstimmten Freund manchemal an.

Effex erzählte seine Aubienz bei ber Königin. Sie hatte ihn vor ben Höflingen und Ministern so zuvorstommend empfangen, daß jedes ihrer Worte, wie der Graf sagte, ein neues Ohr werth war. — Ich selbst aber machte mich immer schwerer und bischriger, suhr der Erzählende nach William's Eintritte sort. Wir setzen und später im geheimen Rathe zu einer Verhandlung über die Angelegenheiten Irlands und die Ernennung eines Oberbesehlshabers. Natürlich nahm ich das Wort sur Vord Montjon. Die Königin stutze, die geheimen Räthe schielten mich an. — Gott's Augenlid! rief endlich die Monarchin aus. Können wir denn niemals übereinstommen? Heut wollt' ich Euern Gaul satteln, mein

Lord Stallmeifter, und nun reitet 3hr meinen. 3ch weiß nicht, lieber Effer, find beine Borte verfohnlicher ober nur größere Beuchler, als beine Blide. Aber, es ift bir nicht genug, übermuthiger Freund, bag ich beine lett= bin vorgebrachten Grunde einsebe? Ja wol, wie bu ge= fagt haft, - ber Lord Montjoy ift im Felbe wenig er= fahren; er bat mehr ben Stubien obgelegen, ale ben Baffen; in ben Niederlanden hat er ftete nur ale Unterbefehlshaber gebient; überbies fehlt es ihm an Bafallen und Gelb für fo viel Ausgaben eines Dberbefehlshabers in Irland. Rein, Graf, - ich bin gang Gurer letten Meinung, - 3hr mußt nach Irland. 3d boffe, 3br werbet ein Dhr fur Guern eigenen Berftanb, fur Gure eigene Ginficht haben, wenn 3hr fie als Echo aus bem Munde Curer gnabigen Ronigin vernehmt. - Bei biefen Worten fab fie lachelnd nach meinem Ohre, und - foll= tet ibr's glauben, ber ftolge Knorpel brannte aufs Deue von ihrem fpottifchen Blide. 3ch entschulbigte mich; ich iprach fo wegwerfend von mir felbft, ich fchob fo viel Bedingungen vor, und lief boch binter benfelben wieder weg, baß bie Königin endlich por Aerger roth wie ein Rrebs wurde. Und von biefem Moment an borte mein Dhr auf zu brennen. Gir Francis, bas ift eine Sym= pathie, bas ift ein Rathfel ber Matur fur einen Bbilo= fophen. Bulett bat ich mir einige Bebenfzeit aus, nicht gu Gunften ber Königin, fonbern meines Dhrs. bies nämlich Stand balt, und nicht mehr brennt; fo nehme ich vielleicht ben Kommanboftab an.

Die Gräfin hatte bie herren in ben Garten einlaben laffen. Indem fie nun babin gingen, fragte Southamp:

ton, ob Effex nicht Anlaß gefunden, über ihn und Bacon mit ber Monarchin zu reben.

Ich warf ihr einmal beinen Namen hin, Heinrich; sie nahm ihn aber nicht auf. Euern Namen, Sir Francis, hielt sie fest, als ich ihr Eure Trostlosigkeit, von hofe, aus ber Sonne ber königlichen Gunst, verbannt zu sein, schilberte. — Ei, sagte sie, es war ihm ja so wohl im Monbscheine ber Bolksgunst, bem vorlauten Parlamentstebner. Fürchtet er abnehmentes Licht? — Sie rühmte bann Eure Talente und Eures Baters Berdienste. Wenn Ihr klug wäret, meinte sie, und fortführet, wie in ben letzten Sigungen zu stummen, so wollte sie sehen, was zu thun wäre.

Der Graf führte diese letten Worte mit spöttischem Blick und einem leisen Nachdrucke von Bitterkeit an. Bascon fühlte ben barin liegenden Borwurf des Wankelmuths und sagte verlegen: Ich bekenne, daß meine Seele nach Chre athmet, aber ich werde keine falschen Wege gehen. Die Ehre schließt dreierlei in sich: eine vortheilhafte Stellung, um Gutes zu wirken, den Zutritt zu Königen und bedeutenden Personen, und endlich die Verbesserung eigener Glücksumstände. Diese drei Richtungen sind rechtschaffen, benke ich, und wer sie einschlägt, verdient keinen Tadel, weil sie ans rechte Ziel führen.

Southamptonhouse hatte zur Entschädigung für seine einsame Lage vor ber Stadt ben Bortheil eines ausges behnten Gartens, ber sich, nach bamaligem Geschnack anz gelegt, am Bege nach St. Willes und bis an die Dorfsstur hinzog. Die Sinkassung besselben an bem Haupt = Koenig, William Shattpeare. II.

und an ben Seitenwegen lief auf einem fanft abichuffigen, inwendig mit Blumen bepflanzten Balle bin, - ein aus Solz gezimmertes Wert, an welchem feche guß breite, auf hölgernen Bfeilern rubende Bogen mit gleich breiten Bwifchenraumen wechselten. Ueber jedem Bogen war ein Thurmden geräumig für einen Bogelbauer angebracht, und auf ben Zwifdenraumen ber Bogen ftanben vergol= bete Figuren, bie mit runden Studen gefarbten Spiegelglafes bie Sonnenftrahlen fpielend auffingen. Der fo ein= gehegte eigentliche Garten batte vorn einen ausgebreiteten Grasplat, und lief in eine, außerhalb ber Ginfaffung gelegene Beibe aus. Durch bebedte Bange bes Gras= plates gelangte man zu Seiten-Alleen, bie oben gegen bie Sonne, nebenber burch Beden gegen bie Winbe ge= icutt, zu bequemen Stellen führten, wo bie weiten Bogen ber Ginfaffung Durchblicke ins Freie ober auf Die Beibe gewährten. Der innere Barten war einfacher und weniger gefünftelt eingetheilt, als man es fonft in jener Dan fant feine in Bachbolber ausgeschnit= Beit liebte. tene Figuren; nur niedere Beden umbegten bie Abthei= lungen bes Bodens; ba und bort mar eine hubiche Duramibe und bin und wieder eine Gaule auf einem aus Solz gezimmerten Beruft angebracht. In ber Mitte bes Gartens, auf einem ziemlich boben, runden Sugel, prangte ein Lufthauschen, zu welchem aus ben Seiten-Alleen breite bebedte Bange emporführten. Sinter bem Luftbause raufchte ein Springquell, beffen lebhafter Sprubel einen fleinen Teich speifte und erfrischte. - Trat man aus bem Garten in bie Beibe, fo glaubte man fich in einer plog: lichen Wilbniß zu befinden; man trieb fich in Gebufchen

von Sagebutten, Geisblatt und wilden Reben umber. Der Boben war mit Erdbeerstauden und Schlüffelblumen bedeckt. Kleine Sügel, wie Maulwurfshausen verbreitet, waren mit Thymian, Nelken, Sinngrun, Nosen, Barenstlau und bergleichen bepflanzt, zur Abwechselung auch mit fleinen Buschen von Wachholder, Stechpalmen, Berberigen, Stachelbeeren, Rosmarin, Lorbeer und Feldrosen bewachsen. Der Zusall schien hier Gärtner zu sein; bennoch war eine versteckte Absicht Bflanzerin.

Wie die vier Männer den Garten betraten, fanden sie die Frauen um den kleinen Teich. Die Gräsin und Elisabeth, die Braut, angelten; Alice begoß die Blumen, wobei ihr der junge Tracy im Wasserholen zur Hand war. Nach den Begrüßungen drängte sich Tracy an William, und fragte nach den versprochenen Gedichten. William steckte ihm verstohlen die flüchtig abgeschriebenen Liedchen, unter dem Titel: "Der leidenschaftliche Bilger", zu, und folgte dem Winke seines Freundes Southampton nach einer der Seiten-Alleen.

Ich sehe bir längst die Ungeduld an, lieber William, lächelte der Graf. Du bist voll von dem' bezaubernden Eindrucke, den Rosalie auf dich gemacht hat. Dennoch schleicht so etwas Finsteres in beinen Mienen umber, etwas Aergerliches. Sprich, und schütte dich ganz aus. Ich bente mir schon, daß Rosaliens Antwort unfreundlicher ist als sie selbst. Nicht wahr? Nur heraus mit Allem! Es muß ja doch einmal zu Ende mit der Geschichte kommen.

William war gang im Sumor, burch eine kurze, trockene Erzählung bes Borfalls ben Contraft bes Ge-

ichehenen mit der Voraussegung des Grafen recht fühlbar zu machen. Allein diese Laune rief eine sehr abstechende Stimmung des Grasen hervor. Das schöne Gesicht desestlehen verfinsterte sich; erblassend setzte er sich auf eine steinerne Bank, die Hände gefaltet. Auf William's verwunz verte Frage versetzte Southampton trubsinnig:

3d babe febr gefehlt, ich babe entfetliches Unrecht gethan, fo ftumm, fo verftoblen, fo feig von Rofalien wegzubleiben, ohne bag ich mich mit ihr ins Rlare, - fie ins Rlare gefett batte. Berlaffen von mir, wer weiß, von welcher Roth bedrängt, bat fie fich Laffen in bie Urme geworfen, bie gespornt zu ihr kommen, um bie Tugend eines verzweifelten Dabdens gu - Erlag mir bas barte, unanftanbige Bort! Gie ift gefunten, fie gebt verloren. Und ich, - ich habe fie guerft in Die Irre geführt, um fie in ber Irre zu verlaffen. 3ch bin ber Urheber ihrer Schmach und Bergweiflung. 3ch glaubte ne hintanfegen zu burfen, weil ich fie auf Wiberfpruchen, auf Unwahrheiten fand, über welche ich nie aus Stolz nicht einmal zu Rebe feten mochte. Und boch mar es vielleicht nur bie Luge einer eblen Scham. Berfluchte Selbstsucht, beuchlerischer Egoismus, ber une in ben beften Gefühlen übervortheilt! Dun habe ich ein reiches Berg, eine feltene Geele geopfert. 3ch habe Rofalien zu einer Erniedrigten, zu einer Berachtlichen gemacht. Dich mochte mich felbft mit Sugen treten! Wie fann ich meiner theuern Elifabeth wieder unter bie Augen tommen? Wie barf ich es magen, meine Sand in die ihrige zu fclingen? Und, glaube mir, liebster Freund, fie wird mir noch ben toll= ften Streich fpielen, - Rofalie. Die neckenben Briefchen,

bie von verschiedenen Seiten an mich fommen, find gang gewiß von ihr. 3ch babe bir auch ergablt, wie fie uns bamals am Thore bes Saufes bie Strauge überreicht bat. Benig fehlte, fo batte icon bamale meine Braut ein verkleibetes Mabden erfannt, und wer weiß, welchen Argwohn gefaßt. Doch nein! 3br Berg ift nicht gra= wöhnift, - es ift vertrauenevoll zu meiner tiefften Beicamung. Aber benfe bir biefe tollfühne Rofalie, und lag fie nun erft noch gefunten fein und frech werben, lag fie in Roth und Bergweiflung tommen! 3ch bebe, mich zu vermählen. Rofalie fcheint auch von allen meinen Schritten unterrichtet, ber himmel weiß, auf welchem Wege. 3d muß von Runbichaftern eng umgeben fein. Briefchen beuten meine gebeimften Bewegungen an, und bedrohen mich fur biefen und jenen Fall. Bas fann fie nicht in ber Stunde unferer Trauung ausführen! hatte ich auch nichts bergleichen ernftlich zu beforgen, ware es nicht ichon entfetlich genug, wenn auch nur ihr Bilb, ihr Anbenfen in jener beiligen Stunde ber Trauung ober in jeber ftillen und traulichen Nacht zwischen mich und meine bebenbe Glifabeth trate?

Diefe Vorstellungen stürmten so lebhaft in Southampton's Seele, baß er aufiprang und sich an William's Brust warf mit einem Seufzer, ber aus ber Tiefe bes herzens kam.

Der Freund konnte die Beforgnisse des Grafen nicht recht theilen, und suchte sie ihm auszureden. — Gewiß, mein edler Freund, du fürchtest zu viel! fagte er. Nicht, als ob ich diese Rosalie für weniger treulos, wankelmuthig, lügenhaft, verächtlich hielte, sondern weil ich zweisle, daß

fie aus Noth und Betrubnif fo weit gefommen fei. Gie hat ja, wie bu mir gefagt, Bacon mit feinen Borichlagen und Unerhietungen abgewiesen. Auch wirft bu fie nicht ohne Mittel gelaffen baben. Aber, liebster Freund, begable bu foldes Mabdenfleifch mit Millionen bas Quent= den, und bu wirft es nicht vor Fäulnig bewahren. fenne bas, o ich fenne bas, Freund! Diefer Unbeftanb einer Maddenfeele, Diefer Bantelmuth um bes Bechfels willen, mahrend man fich mit einem unerschöpflichen Bergen hingeben mochte, find zum Bergweifeln. Rur Leicht= finn, verhöhnender Leichtfinn, rettet une, - wiewol freilich blos aus ber Schlla in bie Charpbbis. Doch meg bamit! Das ift nun vorüber, feit ich in Thefla bas edlere Beib liebe. Diefe Rofalie mar ja aber fcon, als Du fie tennen lernteft, voll Luge und Taufdung - ein lofes, leichtes Gefcopf. Gerate barum bift bu ja von ibr weggeblieben.

Run, wenn benn auch, was gewinne ich babei? fragte ber Graf.

Gewinnen? lächelte William. Sei froh, daß du verlierest, — nämlich einmal die Selbstquälerei, als ob du die Berdorbene ins Verderben gebracht hättest, und dann die Furcht, sie werde dir Verdruß bereiten. Zene Brieschen, wenn sie überhaupt von ihr gesommen sind, haben ja nie eine Folge gehabt, und in der letzten Zeit auch nachgelassen, — wahrscheinlich seitdem Nosalie neue Neigung gesaßt hat. Ja doch! Die Leichtsinnige wird dich vergessen in dem Taumel, der sie and Gines in des Andern Arme treibt, bei demselben Lohne, den sonst deine Kiste gespendet. D mein Freund, — blicke du

heiter ins reine Auge beiner Clisabeth! Deine so bitter bereute Berirrung mit Rosalien ift nur ein Suhnopfer, bas du vor euerm heiligen Bunde ber Mannestreue gesbracht haft, die selten unerprobt ein weibliches Herz bes gludt. Sei heiter, bu wirst gludsich fein!

Diefer muntere Zuspruch blieb nicht ohne Wirfung. Southampton faste nach und nach seinen heitern Muth wieder. — Möchtest du in Allem so Recht haben, sagte er, wie barin, daß meine Elisabeth gemacht ist, mich zu beglücken!

Indem fie nun bem Ausgange ber Allee zuwandelnb auf manches gefprochene Bort gurudfamen, wollte Couthampton eine Beruhigung barin finden, baß fie beibe zusammen Rofalien besuchten. Er scheute fich vor ihrer Leibenschaftlichkeit, um allein zu geben, und fonnte boch immer noch nicht ben Bunich los werben, fich von ihrer Lage zu überzeugen, und wenn es nothig mare, etwas zu ihrer Rettung zu thun. - Bielleicht ift fie noch nicht fo weit gefunten, ale es ben Schein bat, meinte er, und ware wenigstens auf anftanbiger Bahn gu erhalten. Wieviel follte mir nicht bie lleberzeugung werth fein, bag meine Leibenschaft für fle boch fein fo hornblinder 3rr= thum gemefen. Auch wurde mich eine einzige Unterhal= tung mit ihr viel ichneller über ihre Gefinnung gegen mich ins Rlare und Gewiffe fegen. Rur mochte ich nicht allein zu ihr geben, wiederholte er, icon ber ungeftumen Erörterungen wegen, benen ich mich bei ihr aussete.

William, noch ärgerlich über Rofalien, zuckte unentichieben bie Achsel, ohne fich näher zu erklären. — Wenn



ich jest, sagte er ablenkend nach einer Weile, solche troftslose Geschöpfe ansehe, mit benen ich auch manche bumpse Stunde verscherzt habe, wie froh bin ich, nach so vielen Täuschungen der Liebe den schönen Inhalt und Bestand alles Dessen zu gewinnen, was ich — ohne es eigentlich je besessen zu haben — in Thorheiten verlieren, in Träumen verschmerzen mußte, — die reine Liebe, den edeln Werth eines Frauenherzens. Nun thut sich mir ein friedeliches Paradies zwischen vier strömenden Quellen auf: ich zähle deine Freundschaft, mein Geinrich, dann die Ehre, zu der du mich hinanführst, ich zähle die Liebe meiner Thessa und — das Einzige, was ich stets besaß — die Poesie. O himmel, laß mir keine dieser Quellen je verstechen!

Die Boesie, mein Freund, ist dir mit aller Sicherheit einer himmlischen Gabe gewiß, sagte Southampton, aber auch an meiner Freundschaft wirst du nicht zweiseln, meinem Herzen nie, niemals mistrauen, nicht wahr, mein William?

An Zweifeln und Mistrauen frankelt sonst mein herz nicht, versetzte William. Ich glaube leicht, ich vertraue gern. Aber mein Geist, wenn ich in einsamen Stunden die Welt überdrüte, findet eine Verzweiflung im Verhängnisse alles Lebens. Wie oft hat nicht schon die wilde hand der Zeit den reichen Prachtschmuck einer abgetragenen, begrabenen Vorwelt zerrissen! Luft'ge Burgen sehe ich zusammenstürzen; des Geschützes ewiges Erz macht sich einer vergänglichen Wuth dienstbar. Dort verschlingt der hungrige Ocean ein königlich thronendes Gestad; dort rafft mit nassen Armen das Festland schammigen Boden

aus dem Schoose der Flut an sich. hinter machsendem Reichthume lauett Berluft, Berluft erlauert neue Gewinnste. Und wenn ich so die Wechselfälle des Daseins und den Berfall selbst alles Bestehens erblicke: soll ich dann nicht mitten unter Ruinen den immer wiederkehrenden Gedanken sassen, — auch für mich werde ein Tag kommen, der mir das Geliebteste raube? D dieser Gedanke ist selbst schon ein Tod, der und keine Wahl, sondern nur den Schmerz an Dem läßt, was man so sest an sich klammert, nur um es zu verlieren.

Die nachdenflichen Freunde nahmen ihre Rudfehr gur Befellichaft, um erft eine umganglichere Stimmung gu gewinnen, über bie Beibe. Bier begegneten fie ber Brafin und bem Grafen Effer im Gefprache. Die fluge, weltgewandte Frau verftand es, ben holerifchen Grafen in gelaffenem, gleichmäßigem Schritte zu lenken. Much jest batte fie ibn fo weit gebracht, baf er wegen leber= nahme bee Oberbefehle in Irland ber Ronigin eine un= termurfige Antwort ju geben versprach, und bie gute Stimmung ber Monarchin ju Gunften bes wiber ben Billen berfelben verlobten Baares benuten wollte. Die Ronigin follte bann um eine Audieng gur Borftellung ber Berlobten angegangen werben, und im Fall ber Gewäh: rung, wollte man eine festliche Sabrt auf ber Themfe von Effergarten aus nach Bestminfterball veranftalten. Diefer öffentliche Bug follte einigermaßen als Genugthung fur bas Gepränge ber Berlobung gelten, bas ber Monar: din fo ärgerlich gewesen mar.

### Biertes Rapitel.

Angwiften hatte Gir Benry Tracy - ein blondhaariger, rothwangiger junger Mann, nachbem er bie empfangene Sanbidrift William's binter einer Bede flüchtig burchlau= fen, bie beiben Freundinnen Alice und Glifabeth in bas Sommerhaus geleitet, um ihnen bas Bedicht vorzulefen. Beibe Mabchen befturmten ihn um ben Ramen bes Ber= faffers; allein er wehrte mit gebeimnigvollem Lacheln bie Frage ab. Bollte er fich auch feineswegs felber als Berfaffer vermuthen laffen, fo follte ibm boch ber Bebante beiber Buhörerinnen an ben einmal namhaft gemachten Dichter bie ruhige Wirfung feines ausbrucksvollen Bor= trage nicht ftoren. Nur auf biefen follten fie achten. Die Berfe follten wenigstens für bas Gefühl eine gemiffe Unmittelbarteit und Quellenfrifche behalten. Und fo las er nun einzelne bezügliche Stellen mit bem ichwarmerifchen Ion und Blid eines Liebenben, ber bie fremben Borte als ben echten Ausbruck eigener Empfindung barbringt, Bei folden Stellen blidte er von Zeit zu Zeit über bie Sanbidrift hinaus nach Alicen. Er wollte ben Ginbrud feines bedeutfamen Lefens erlaufchen, und mußte zu feinem Berbruß immer biefelbe gleichgiltige Unachtfamteit mabr= nehmen. Diese Beobachtung brachte ibn, ber in unficher taftenber Neigung leicht Distrauen faßte, auf ben Bebanten, Allice mochte wol bei ben lebhaften, leibenschaft:

lichen Berfen nur barum fo kalt bleiben, weil fie ihn selbst für ben Berfasser hielte. — Theure Alice, unterbrach er sich baher, bas Gebicht, ober eigentlich bie einzelnen Gebichte scheinen Euern Beifall nicht zu finden?

Ich könnte nicht fagen, versetzte sie, daß mir das Gedicht fonderlich gesiele. Es springt so ab, bald auf Dies, bald auf Zenes; auch scheint mir der Ausdruck sehr übertrieben; man weiß nicht, wie man es nehmen soll, — es ist Alles so bildlich und unverständlich. Und die Anspielung gleich vorn herein, ich glaube im zweiten Liedschen, die Anspielung auf "Benus und Adonis" läßt mich am Ende doch nur eine unglückliche Nachahunung des herrslichen Gedichtes von Master William vermuthen. Sie erschraf bei den letzten Worten, und da sie noch immer nicht dasur gelten wollte, dies üppige Gedicht gelesen zu haben, setzte sie rasch hinzu: Ich sage herrlich, nach Dem was ich davon gehört habe.

Du mußt bedenken, liebe Alice, wendete Elisabeth ein, daß wir einen leidenschaftlichen Bilger vor uns haben, der bald da bald dort wandert, bald auf durrer Söhe, bald im grünen Thale; der bald Blumen, bald Lämmer vor sich hat, bald verständig, bald begehrlich, bald an einer Erinnerung ruhend, bald von einem Berlangen weister getrieben, für Nichts ein ganz zustriedenes Serz besitzt, und vor Allem uns Frauen für so wankelmüthig hält, als er selbst unstät in seiner Wanderschaft ist. Vieles erinnert mich doch an Master William's Art und Ausstruck, und dann —.

Dann feht, theure Clifabeth, wie fehr Ihr Recht habt! fiel Tracy ein, und reichte bie Sanbichrift bin.



Eben hat er mir bas Gebicht mitgebracht, weil ich ihn ichon einigemal um etwas Neues angegangen für Euch, meine hochgeschätzte Alice, — zum Borlesen nämlich, ich meine, was gerade ich vorlesen möchte.

Alice erröthete. — Habe ich benn so wenig Acht gegeben? sagte sie. Ich bin freilich heute viel zerstreuter, als ich sein sollte. Bergebt mir, Sir Henry, und lef't weiter, ich bitte Euch!

Sehr ichon ift, was er von Spenfer fagt, fiel Glifa: beth ein, bort, wo er Musik und Poesie Geschwister nennt. Seht, hier heißt es:

> "Downland ift bir werth, der dem Gotte gleich bie Laute rührt, und Menschenfinn entzudt, und Spenfer mir, der so erfindungsreich all' andres Dichten machtig niederdrudt."

War nicht Downland fonft bein Liebling, Alice? Ich hatte sein Spiel gern, ja! antwortete sie, und bat Sir henry fortzufahren.

Sir Henry fuhr also zu lefen fort, und hatte kaum bas Gebicht geenbigt, als Besuch für Alicen gemelbet warb. Sir Christopher Blount warte im Sause, und wolle nicht in ben Garten kommen. — Sie schien verzbrießlich und nahm nach einiger Ueberlegung ihre Freundin Clisabeth mit, ben Besuch auf ihrem Zimmer zu empfangen.

Wir erinnern uns noch biefes vornehmen Buritaners und bes leichtfertigen Urtheils über ihn, burch welches einst Rosalie fich bas hochfte Misfallen Alicens zugezogen

hatte. Es war ein schmächtiger Mann mit feiner Nase und etwas wirrem Ausbrucke ber Augen. Er war heut in tiefe Trauer gekleibet; nur paßte seine süßliche Miene nicht recht zu bem Anzuge.

Um bes himmels willen, Sir Christopher, welch' ein schmerzlicher Fall hat Cuch betroffen? sagte Alice. Guer Anzug erschreckt mich.

Nicht wahr, Ihr feht mir eine tiefe Trauer an? feufste Blount. Ach, ich fürchte, ich habe einen unersetzlichen Berluft erlitten.

3hr fürchtet nur, und fleibet Euch fcon in die wirt- liche Trauer? fragte Alice. Wie foll ich bas verfteben.

Ach ich versteh's, rief schalkhaft Elisabeth. Sir Christopher's reiche Tante ist wahrscheinlich gestorben, und ihr Testament noch nicht eröffnet.

Diese Tante wurde selig im herrn entschlafen sein, antwortete Blount; benn sie ift unserer schönen Disciplin zugethan. Nein, mein munteres, weltfluges Fräulein, Ihr versteht es nicht und wurdet auch meine Trauer nicht fassen. Erlaubt mir, theure Alice, von etwas Anderm zu reben, bis wir ohne Zeugen —

Elisabeth wollte sich entfernen; aber Alice hielt sich mit einer gewissen Alengstlichkeit zuruck, und schlug bem trauernden Blount vor, mit in den Garten zu kommen, und an der Gesellschaft Theil zu nehmen. Sir Christopher lehnte es aber entschieden ab, und da Elisabeth sich mit der Miene zu bleiben an eine Arbeit setze, suhr er fort: Ich komme im Auftrage der Brüder und — falls es mir einigen Werth in Euren Augen geben könnte — aus eigenem Antried zu Cuch, theure Schwester.

Willft bu etwas, Elifabeth? fragte Alice bie rafch aufblickende Freundin.

Nein, fagte biefe mit verstelltem Ernfte, ich höre ba von einer neuen Bermandtschaft, und wollte nur warten, ob bu Sir Christopher auf feine Schwesterbegrugung auch Bruder nennen wurdest; bann hatte ich ihn gleich auch als neuen Schwager empfangen.

Allice befand sich zwischen bem gläubigen Bruder und ber nedischen Schwester nicht sehr behaglich. Zener ließ von sinsterm Eifer bie Lippe hangen: diese spite zu launigen Bemerfungen ben schönen Mund. So saß Alice in beständiger Angst, was ber Eine heraussagen, und wie es die Andere bescherzen könnte. Sie rückte verlegen auf ihrem Site, mahrend Blount gebuckt, und die gefalteten hande zwischen den Knieen reibend, fortsuhr:

Ihr verfäumt feit einiger Zeit unfere gottseligen Bersfammlungen, Schwester Alice. Das beklagen bie Brüber, ohne es zu begreifen. Ich begreife es, und habe aus Schonung, sowie aus eigenem tiefen Leib um Euer Heil über die wahre Lage Eurer Seele geschwiegen. Ihr wart, — ich erneuere mir ben Schmerz, es zu sagen! — Ihr wart im Schauspiele bei Lord Hunsbon?

Run -? fragte Alice in etwas ungebulbigem Ton.

Barmherzigkeit bes himmels, wenn 3hr noch verwunbert fragt! rief Blount. Ich habe biefe Trauer angelegt und ben umwölkten himmel angerufen, mir bas Räthfel zu löfen, — was bie bewährteste, eifrigste Schwester so sehr habe bethören können, — sie, die wir schon ber balbigen Aufnahme in ben engern Bund ber Gläubigen, in ben geheinnisvollen Berkehr ber Auserwählten für wurbig hielten. — Der herr hat mich noch keiner Erleuchtung hierüber gewürdigt. Darin erblicke ich einen Strahl befonderer Gnade, die Eure Berirrung mit einer mütterlichen hand bedeckt, und Euch Zeit gönnt, diesen Flecken von Eurer Erlösung zu tilgen. Dies einsehen und her zu Euch eilen, war Ein Gedanke. Ich war ja, wie Ihr wißt, immer der Nächste, der Euch in Gebet und Besichauung begleitete; laßt mich nun auch der Erste sein, dem ihr auf reuiger Rücksehr begegnet. Meine Mission —

Bergeibt, Gir Chriftopher! fiel Glifabeth ein, - 3br babt ba eine munberliche Miffion fur einen, wie man und Dlabden ergablt, ebemale fo galanten jungen Dann. Daß bie glaubigen Bruber im Dunfte ber Boeffe unglaubig find Tift mir befannt. Allein 3hr mußt wol Artia= feit und Gulbigung gegen bie Frauen, bie 3hr fonft fo meifterlich geubt haben follt, auch als eine Urt Romotie getrieben haben, weil 3hr fie jest fo verfcmabt. Aber mabrlid Sir, wenn folde Borwurfe, wie 3hr fie eben meiner lieben Alice macht, eine Art von Andacht fein tollen; to ziebe ich boch die Boflichkeits-Romobie noch vor. 3br begreift nicht, was Alicen in bas Schaufpiel verführt babe? Bemüht boch ja ben himmel nicht um eine Erleuchtung barüber! 3ch bin gut genug, fie Guch zu geben. 3ch felbft, werther Gir, habe fie verführt und mitgenommen. 3d bin bie Berführung in perfonlicher Geftalt. Und ? Bhr fount mir glauben, Gir Chriftopher, "Romed und Julie! ift eine bobe Liebespredigt; "und Deifter William -binicht mabry Alice? - ift ein allerliebster - Boet, ber fur feine berrlichen Babrbeiten gläubige Schwesternufindetsid. in furt! one niminiff

Die Zungen der Weltkinder find ba, um die Geduld der Beiligen zu prufen! feufzte Blount. Ich febe Euern niedergefchlagenen Augen an, Alice, daß Ihr die Rede dieser übermuthigen Braut misbilligt. Diese spaßhafte Freundin, um deren leichtes Herz die kunftigen Freuden der Ehe gaukeln, mare viel zu schwach gewesen, Euch in die Zauberschlingen des Satans zu verlocken —.

Ich bitte Cuch, Sir Christopher, reben wir iest nicht bavon! fagte Allice in gereizter Verlegenheit. Ihr mögt im Allgemeinen mit Recht gegen unser beliebtes Bolks: schauspiel eingenommen sein; nicht alle Stücke, die dort bem Böbel gegeben werben, mögen ber Tugend und der guten Sitte huldigen. Aber Ihr kennt das schöne Tauerspiel "Romeo und Julie" nicht. Ich habe in Thurmhill keinen eurer auserwählten Redner so schön und erbaulich reden hören, als in diesem Stücke Pater Lorenz spricht und handelt. Und daß der Dichter diese Rolle selbst zu spielen übernommen, zeigt mir zu seinen Gunsten, daß gerade diese Gesinnungen seine innersten Gebanken, seine eigensten Gefühle sind.

D Allice, versetzte Blount, wist Ihr nicht längft, bag Satan bie Stimme ber Engel nachahmt? Der Erbfeind versteht es, sich mit ben Symnen ber Gottseligen, mit ben Pfalmen ber Gläubigen zu gurgeln, wenn es gilt bie Schwachen zu verlocken. Geht, geht, Alice, und rebet mir nicht von Erbauung im hause ber Sunde!

Laffen wir es gut fein, Sir Chriftopher, fagte Alice empfindlich. Ihr bringt mich mit folden Erklärungen erft recht in die Bebenken hinein. Wenn ich nun die Hymnen und Pfalmen ber Bruber höre, was foll ich bavon

benten? Ber fagt mir benn, welches bie echten Bfalmiften find? - 3a, mein Freund, ich bin vielleicht weniger befangen, ale 3br. 3ch mieverstebe bas Trachten ber Bruber nach bem Unvergänglichen, Emigen nicht. 3br aber icheint bas Boblgefallen an Dem nicht zu begreifen, worin Doch obne Zweifel auch ein Strabl bes Gottlichen fchim= mert, - in ber Boefie und in bem flüchtigen Diber= ichein bes Menschenlebens in ber Runft. 3ch babe mich nicht, wie 3hr glaubt, burch ein finnliches Wohlgefallen an Runft und Boefie binreigen laffen; fonbern bin mit großer Ueberlegung und nach einem ichweren Ranwfe in bas Schaufpiel gegangen. 3ch ehre Gott in jeber feiner Dffenbarungen! Und wenn Gud, Gir Chriftopher, nicht Alles. was gebichtet und bargeftellt wirb, gefallen möchte, fo glaubt mir, bag auch ich nicht Alles moblaefällig finben fann, was in Gurer frommen Disciplin vorgeht. Manche ber Bruder tragen auf bem Bfabe bes Beile bas Beiden bes Thiers an ber Stirne. Warum follte ich nicht bie Signatur bes Ewigen an ben weltlichen Runften auffuchen und mich baran erfreuen? Ihr liebt ja auch bie Blumen, und wendet viel Sorgfalt auf ihre Pflege: ftoren Euch benn bie bunten Karben und ichmeichelhaften Geruche in Gurer Unbacht?

Welche Verwirrung der Begriffe! rief Blount heftiger, als schicklich war: die Gaben der Natur mit den Thorsheiten der Menschen zu vergleichen! Ja, es gibt auch giftige Blumen, an schmuziggesprenkelten Kelchen und bestäubenden Düften erkennbar, und mir scheint, Ihr habt dort eine große Verworsenheit eingeathmet, Schwester. Also gefällt Euch nicht Alles an den Brüdern? Seht Koenig, William Shakspeare. II.



boch! Saben wir nicht immer bekannt, daß wir nur Menichen sind? Und wenn wir Auserwählten fogar in Kampf und Entsagung auf bem Wege ber Gnade noch ftraucheln, welches Seil mögt Ihr bei den Verworfenen suchen?

Ich weiß nicht, wen Ihr fo zu nennen wagt! fagte Alice erblaffenb.

Wen, wen? schrie Blount. Diese liederlichen Dichter, biese saubern Komödianten, und vor Allen ben Beelzebub bieser Berführung, Diesen berüchtigten William, ben jest ber Abel aufnimmt, wie ihm bisher bas Bolf nachgelausen ift. Diesen —

Rein Wort weiter in biefem Tone, Sir! rief glemlich heftig Alice. Ihr sprecht vom Freunde meines Bruders, von einem Gast unsers hauses. Er ist mit demselben Rechte drunten im Garten, wie Ihr auf melnem Zimmer; mit gleichem Rechte, nur mit ungleichem Betragen; benn er wurde höchstens über Euch lächeln, und niemals schimpfen.

So? Im Garten ift er? fagte Blount und brach auf. Darum fprecht Ihr fo warm von ihm? leber mich lacheln —, fagt Ihr?

Warm? erwiderte Alice errothend. Ich verbeffere nur bie üble Meinung, die ich fonst von ber Dichtfunst hatte, und fange bamit an, diese und ben Dichter in meiner Gegenwart nicht herabwürdigen zu lassen.

So? Damit fangt Ihr an? ftotterte Blount. Und womit hört Ihr auf? Doch bas will ich nicht abwarten.

So jah abbrechend fturzte er fort, verbroffen, wie es ichien, über Alicens Gunft fur ben Dichter. Denn Blount vergaß auch in feiner puritanischen Frommigkeit

-



feinen vornehmen Stand und feine boben Berbinbungen nicht.

Elisabeth umarmte lächelnd und beifällig ihre ereiserte Freundin. — Beruhige dich, herzens: Alice! fagte fie. Du hast dich mehr ereisert, als es der Narr verdient, und als es dir zuträglich ist. Aber — sette sie nach einem Weilchen schafthaft hinzu — nimm dich in Acht! Die Boesie geht bei dir ins Blut, und treibt nach dem herzen. Verschlucke mir ja mit der Poesie den Dichter nicht!

## Fünftes Rapitel.

Billiam fand feine Freundin Thetla, die er folgenden Tage befuchte, ungewöhnlich aufgeräumt und zum Lachen geftimmt. So oft fie ibn nur anfah, erneuerte fich ihre Lachluft. Erft fragte William mitlachelnd nach ber Urfache biefer muthwilligen Laune, und als, anftatt fich zu erflaren, Thefla nur wieber aufs Neue lachte, fing es an, ibn zu verbrießen. Endlich fprang er gang ungehalten auf, um fortzugeben. Sie lief ibm nach, bina fich an ihn, jog ihn jurud, und brachte ihn fcmeichelnd wies ber zum Sigen. - Du wirft es nicht begreifen, fagte fie, bag mich ein Traum fo ins Lachen bringt. 3ch fann bir nur bas munberliche Beug nicht ergablen; es ift gu funterbunt und zum Theil auch unschicklicher, als man es felbit traumen follte. Es tommt mir immer hochft lacher= 3 \*

lich vor, wenn ich im Traume mit Leibenschaft gehandelt habe, wenn ich es wundergescheit angegriffen zu haben glaube, und nun beim Erwachen einsehen muß, daß alle Leibenschaft, alle Berechnung, aller Stolz oder alles Missvergnügen aus einer bloßen Täuschung hervorgegangen ist. Dann möchte ich mich todt lachen. Du würdest dich vielleicht ärgern: du kannst so ernsthaft und empfindlich werden. Ich aber muß lachen, und nehme den Traum nicht höher auf, als es Einem ja manchmal im wachen Leben begegnet. Nicht wahr, mein lieber, verdroffener Willy? Aber, wir vergessen ja die Hauptsache. Wie ist es dir benn mit Rosalien ergangen?

Sie that biefe Frage anscheinend mit großem Ernft; worauf William ben Borfall nur befto launiger erzählte, baburch aber eine Scene veranlagte, wie folche zwischen beiben nicht felten vorfielen; indem burch bas flüchtigfte . Bort in Thefla's Bergen bie widersprechenbften Empfinbungen rafch angeregt und ichnell wieber erftickt werben tonnten. Denn ale ber Freund am Schluffe feiner von Thefla berglich belachten Erzählung einige bittere Bemer= fungen über Mabden, wie Rofalie, binmarf, überließ fie nich ber lebhafteften Entruftung über fo barte Urtheile. Aber nun befrembete ben Freund biefe leibenfchaftliche Theilnahme, und Thefla mußte aus Furcht fich zu ver= rathen, ichnell irgend eine Erflarung ober Ausflucht er: finden. Dazu mar fie benn auch gewandt genug; und William hatte eine zu bobe Meinung von ihr und ihren verwidelten Schidfalen, um fo balt ein Distrauen zu faf= fen. Aber biefe Singebung bes ebeln Freundes fiel bann wieber ihrem, eigentlich nicht uneblen Bergen gur Befchamung und zum Borwurf aus. Auch hierin leidenschaftlich, verwünschte sie sich und die lügenhafte Verwirrung,
ber sie sich nicht entreißen konnte, und in die sie wider
Willen immer tieser gerieth. Ungestüm, ja wie in Verzweislung, warf sie sich an die Brust des Freundes; indem sie ihre Erinnerungen, ihre Lebensersahrungen und —
selbst hierin wieder unwahr! — ihr allzutheilnehmendes
Gerz verklagte. — Hinweg mit Allem! rief sie. Laß uns
das Leben und die Menschen vergessen! Sagte ich dir
nicht hundertmal — Alles, Alles sei Lüge? Komm benn,
mein William, — vergiß Alles! Lassen wir diese Rosalie! Der Graf mag mit ihr fertig werden, mag es —
"abmachen"! Du gehörst mir, — du bist mein Freund,
und ich — bin ich nicht deine zehnte Muse?

Dies Bort bes Dichters marb burch Bieberholung balb zu einem Talisman, mit welchem bas wunderliche Mabden Alles befdwichtigen und begütigen zu fonnen Und wirklich verfehlte bies Wort auch ebenfo wenig feine Wirtung auf ben Freund. Er mabnte bei folden ihm unerflärlichen Unwandlungen Thefla's, in ihr Berg wie in einen Abgrund von Leib und Liebe gu bliden, aus welchem er einft, in Stunden bes innigften Bundes und Bertrauens, unerhörte Gebeimniffe bes menich= lichen Lebens ichopfen werbe. Freilich mußte man Billiam's bamale noch fo arglofes Berg, feine munber = und rathfelfrobe Phantafie besiten, und von ber lebhaften Unmuth Thefla's, von ber Bahrheit ihres leibenschaftlichen Ausbrude, und von tem Bauber ihrer Augen, ihres Munbes gleich ihm eingenommen fein, um es zu begrei= fen, bag ein fo geiftvoller und bergenstundiger Mann fich,



ohne allen Argwohn, wie ein Rind, in folden Täufchungen wiegen konnte.

Der unbehaglichen Stimmung, die nach ben heutigen Erörterungen zurückblieb, fuchte Thekla zu entgehen, inbem fie bazu brängte, bem Oheim Lasko einen Besuch zu machen.

Du wirft einen feltenen Mann an ihm finben, fagte ne unterwegs, ber bie Belt und bie Menfchen recht durch und burch fennt, und fur bich febr anziehend fein 3ch meine, er fann bir fein, mas ein Marmor: bruch bem Bilbhauer: bu fannft hunbert poetische Stoffe aus feinen Erfahrungen brechen. Sier in London bat er - ich weiß nicht welchen Berfehr mit angesebenen Mannern. Es ift feine Urt, ein wenig geheimnigvoll gu thun, und ich mache mir feine Sorge barum. Du wirft, wenn bu ibn zuweilen befuchft, manderlei Manner bei ibm antreffen, mit benen ibn Befchafte gufammenbringen; ober er geht auch oft am liebsten mit munberlichen und bigarren Gefellen um. Wer bas Leben, wie er, burch= genoffen bat, liebt am Enbe bas Scharfichmedenbe. Rallt bir je einmal an feinem Treiben etwas auf, ober fucht er bich in irgend eine Angelegenheit mit bineinzuziehen: jo fprich lieber erft mit mir bavon. Du fonnteft ibn leicht misverfteben: er fcheut es oft nicht, fclimmer zu erscheinen, als er ift. 3ch fenne ibn und feine Art, und fann bir in einzelnen Begiehungen eber etwas Beftimmtes fagen, ale ich bir eine allgemeine Schilberung von ibm ju geben im Stanbe bin,

Was weiß er von unferm Berhältniß? fragte William. Er fennt unfere innige Freundschaft, antwortete fie, und wird bich ichagen lernen. Das Uebrige wollen wir abwarten

Das Echaus des frummen Gäßchens, — jene erste Wohnung Thekla's, aus der wir sie haben entstiehen sehen, siel ihnen jest in die Augen. Es war ein neugebautes ansehnliches haus, sehr lebhaft in der Nähe der Londonbrücke gelegen. Der Cigenthümer hatte für angesiehene Familien einige schone Miethwohnungen eingerichtet. William lobte die bequeme Treppe, worauf Thekla die Bemerkung fallen ließ, Lasko suche ungeachtet der Vorzüge dieser Wohnung eine andere, tiefer in der Stadt gelegene.

Nicht ohne eine kleine ängstliche Spannung öffnete Thekla Lasko's Zimmer, ob sich nämlich William von jenem Wortwechfel mit ihm am Abende ihrer Flucht vielzleicht noch des Wannes im Wantel und eingedrückten Hut erinnere. Allein gerade diese Berhüllung hatte ihn dasmals unkenntlich gemacht. Ueberdies trug er, wie er jest in leichtem Hauskleibe, lebhaft und artig, dem Dichter entgegenkam, den Bart nach der oft wechselnden Wode sehr verschieden gegen damals zugestust.

Lasto, ber vielgereifte, in mander Berlegenheit burchgeschlüpfte, in verwegenen Unternehmungen burchtriebene Mann, hatte viel Gewandtheit und etwas sehr Einnehmendes in seiner ebeln Gestalt und in freiem Anstande. Seitere Laune belebte sein Gesicht, bas vom Anhauche verschiedener Klimate gefärbt schien. Ein beweglicher Geist prach aus seinen Augen, und jene Leidenschaftlichkeit, die sich seicht für Wärme des Herzens und Schwung ber

Seele nehmen läßt, war ihm ftatt biefer beiben Eigenschaften reichlich verliehen. Wenn er in behagliches Erzählen kam, war wirklich, wie Thekla angebeutet hatte,
jebes Geschichtchen, jebe Anekvote, jebe Bemerkung bes lebenserfahrnen Mannes ein Kern ober ein Keim für einen Dichter, der bas Abgelebte mit einer Bedeutung bes Lebens zu etwas Ibeellem anzusachen verstand.

Sehr angeregt und zufrieden ichied William, nach einem Stünden lebhafter Unterhaltung, mit Lasto's Einsladung, recht oft und unbefangen wiederzufommen.

Der Freund abnte nicht, bag es Lasto mit feinem zuvorkommenben Benehmen auf ibn abgefeben batte. Durch Thetla tannte Lasto William's vornehme Berbindungen, und wußte aus Erfahrung, baß Schwarmerei und Begeisterung eines Menfchen fur ben Rlugen ein nutbares Felb find. Er jog überhaupt gern wirffame Talente an fich, wenn auch nur auf bas Gerathewol irgend eines Falles, wo man fie brauchen konnte. So hatte er in ber freundlichsten, scheinbar gleichgiltigften Unterhaltung mit William unvermerft eine Menge Gin= gelnheiten über bie Familie bes Grafen Effex und Southampton, über beren Reigungen, Schwächen, Liebhabereien, bausliche Ginrichtungen, Lebensgewohnheiten und bergleichen berausgebracht, ohne bag unferm Freunde nur eine Frage aufgefallen ware. Denn nicht leicht verftand Jemand, in fo hohem Grabe, wie Lasto, Die Runft, was er boren wollte, ale etwas anzubeuten, was er febr genau miffe.

Sobald William bas Saus verlaffen hatte, eilte Lasto feine Bemerkungen in ein Buch einzutragen, bas

er zu einem auf bas Sorgfältigste geheim gehaltenen 3wecke über bie lonboner Personen und Verhältnisse sührte.

## Sechstes Rapitel.

Lasto wohnte febr angemeffen für einen Mann, ber bafür gelten wollte, baß er ale Cbelmann frembe ganber jum Bergnugen und zur Belehrung besuche. Bu feinen wirklichen Gefchaften lag aber bas Saus nicht verftect genug, und hierin bei weitem nicht fo gunftig, ale Thefla's heimliche Wohnung. Graf Southampton batte bies Berfted für Rofalien gu feinen verftoblenen Befuchen mit ängftlicher Borficht ausgewählt. - Geit aber William Diefen Aufenthalt fannte, und jeben Augenblick mit bem Grafen tommen tonnte, Rofalien zu fprechen, lebte Thefla nicht mehr rubig. Sie trat baber ihre Wohnung an Lasto ab, bem fie fehr gufagte und ber fie gu haben munichte. Gein gespornter Fugtritt mar es auch gemefen, ben William bei feinem Befuche Rofaliens in ihrem Borgimmer gehört hatte. Fur Thefla fant fich auf bem bin= tern Gang bes weitläufigen Saufes eine fleinere auf ein Sofden gebenbe Wohnung; fodaß fie, ohne auszuziehen, in neuer Berborgenheit und zugleich von Lasto getrennt Denn ungeachtet ihres neuen, aus Roth eingegan= genen Berfehrs mit ihm hatte fie ihr altes Distrauen nicht völlig abgelegt, und fo Manches, mas fie an ihm



bemerkte, war nicht gemacht, ihre heimliche Abneigung zu verfohnen.

Nun fonnten ein ober ber andere angesehene Mann, der heimliche Aufträge für Lasko hatte, mancher Gauner in Lasko's Solbe, und vor Allem die Freunde dieses niemals absichtlosen Mannes viel unbemerkter aus: und einzgehen, und manche lästige Verabredung an drittem Ort siel hinweg. — Als heimlicher Besucher kam auch, ohne jedoch weder vornehm noch ein Gauner zu sein, Sir Roger Aston, der ehemalige Leibbardier König Jakob's von Schottland, der jest zum Edelmann erhoben, den persönzlichen Briefwechsel seines Königs mit Elisabeth von England besorgte. Er war seit gestern wieder aus Schottland angekommen, und hatte heut Audienz bei der Königin, um ihre Briefe in Empfang zu nehmen. Lasko erwartete ihn, und nahm keine andern Besuche an.

Endlich, Sir Roger, nun endlich boch! rief er bem Eintretenden entgegen mit einem sehr artigen Lächeln, das aber nebenher der steifen Haltung und dem gesschmacklosen Anzuge des ältlichen Mannes galt. Denn zum spanischen Kragen und blaßgelben Barte nach Zusschnitt des Abels stand die breite lederne Degenkoppel mit kupferner Schnalle, wie solche von Viehhändlern auf dem Lande getragen wurde, ebenso lächerlich, als die Liebeslocke im silbernen Ohrringe zum lederbraunen faltigen Gesichte. Dabei trug Afton aus alter Handwerksegewohnheit die Aermel so weit zurückgeschlagen, daß der spite Knochen des Handgelenks zum Borschein kam.

Ihr habt ja eine erstaunlich gnädige Audienz gehabt, Sir Roger! feste Lasto hinzu.



Gnäbigst lang, mein Hert! erwiderte Afton, wobei er alsbald feinen Degen und eine verschlossene Brieftasche abschnallte, und auf den Tisch legte. Ihr müßt mir erslauben, meine Beine ein wenig auszustrecken, suhr er sort. Die Gnaden der Könige wirken sehr übel auf die Schenkel und Knie ihrer Unterthanen. Aber ich erwartete mir's gleich. Ich habe so meine Zeichen. Wie sich der Schäfer auf die Wolken versteht, so verstehe ich mich ein wenig auf die Gesichter der Majestäten. Und da ist mir gleich ansangs nicht entgangen, daß die Königin unter ihrem linken Ohr ein Wahrzeichen hat, nämlich ein gnäsdiges Wärzchen. Ze kürzer nun die brei steisen haare auf dieser Warze gestutzt sind, desto länger fallen ihre Aubienzen aus.

Eine fehr feine Bemerfung, zu ber ein Blick, wie ber Eurige, erfobert wird, Sir Roger, lächelte — mit Bezug auf Afton's früheres handwert — ber Schalt Lasto.

Und befto länger tangt fie auch! feste ber Gefchmeischelte bingu.

Ach ja, von dem Tangen habe ich bei hofe gehört! fagte Lasto. Sie scheint, obgleich unvermählt, doch der guten Ordnung einer glücklichen Che dadurch huldigen zu wollen, daß fie, ohnehin als ein Weib von mannlichem Geifte, in dieser mannlichen Gälfte nach ihrer eigenen weibelichen Pfeife tangt.

Berzeihung, mein Gerr! rief Afton misverstehend, — fie tanzt nach einer Bioline, im Borzimmer bei halb offener Thure. Die Borhange werden nämlich ein wenig zurudgeschlagen zum Durchblide für mich, und damit ich meinem gnäbigen Jakob erzähle, wie jugendlich fie noch



fei. Sie will ihm die Zeit der Thronfolge recht lang machen, — unter und! O wir kennen das, — mein gnädiger Jakob und ich!

Sir Roger, was für ein Mann feib ihr! rief Lasto mit angenommenem Erstaunen. Wer könnte fich rühmen, bag ihm eine fo berühmte Monarchin etwas vortange?

Afton lachte vergnügt, indem er mit halbgeschlossener Faust in der hohlen Linken, als ob er Seisenschaum in einem Becken schlüge, hin und her suhr. Die Großen, sagte er, haben seltsame Borstellungen von unserer bürgerlichen Klugheit: sie bilden sich ein, wir bemerkten nichts von Dem, worüber wir und gegen sie nicht aussprechen dürsen. Denn über ihre Schwächen mit ihnen reden, ware nicht besser, als gegen den Strich scheeren. Und dabei würde die schärsste Junge just das schmerzlichste Wesser sein, im graden Gegentheil von —. Was wollte ich boch sagen? Ja so! Mit meinem gnädigsten Jakob, wollte ich sagen, spreche ich doch darüber, und er nennt es in seiner wißigen Weise "Elisabeth's Jugendgedicht".

Und läßt fich babei bie Beit zur Thronfolge nicht lang werben? fragte Lasto.

Ein wenig boch! flufterte Afton. Je länger bie Rönigin jugendlich thut, besto heftiger wird fein Verlangen nach ihrer Krone.

Mithin ift ihr Gebicht boch gut, lächelte Lasto; es erregt Spannung und Erwartung. Ihr freilich, Sir Roger, durft es gewissermaßen unausstehlich sinden, weil Ihr es im Borzimmer stehend kaum aushalten könnt. Allein wenn dann die Bioline schweigt, die Königin sich verschnauft hat, und Ihr nun eintretet, — ein stattlicher,

ansehnlicher Hosmann: bann vergüten ihre hulbreichen Worte Alles, Alles. Suße, hulbreiche Geheinnisse nehmt Ihr in Empfang —. Fühlt Ihr Euch ba nicht beglückt? Ueberhaupt ist Eure Stellung sehr fein, und ersobert Klugheit; zwischen Elisabeth's Dichten und Eures gnädigen Jakob's Trachten steht Ihr mitten inne, wie das Zünglein an ber Wage.

Seut war fie etwas ungnäbig, verfeste Afton. Sie zurnte, bag mein gnäbiger Jakob einige katholifche Ebelsleute, die auf verrätherischem Briefwechsel mit Spanien über bes Königs Berson und hofhalt ertappt worben find, so nachsichtig behandelt habe. Dergleichen muffe mit bem Tode bestraft werden, meinte sie.

Su! lachte Lasto ichalfhaft. Und indem er einen Gang durchs Zimmer machte, feste er halblaut für fich hinzu: ba mögen fich Die hüten, die über ihre eigene Berson nach Spanien berichten!

Sie hat immer etwas zu klagen, fuhr Roger fort. Borigesmal beschwerte sie sich barüber, bag König Jakob so ehrerbietig an den Bapst geschrieben, und für seinen schottischen Bischof Drummond um einen Cardinalshut gebeten habe. Herüber habe ich ihr nun heute meines gnädigen Jakob's geheime —. Aber halt! bas sind ja eben Geheimnisse, und mein Herz sollte eigentlich eine so verschlossene Kapsel sein, als bieses Lebertäschen ist.

Si was feh' ich! rief Lasto. Ihr tragt eine Liebeslode? Welche ber Hoffräulein ift Cuch fo nah gekommen, Sir Noger, daß fie mit ihrem Haar an diesem filbernen Ohrringe hangen geblieben? Schalt, Schalt —!

D geht! fcmungelte Afton. Bas Soffraulein! 3a,

wenn Eure schöne Nichte ein Hoffraulein ware, bann wurd' ich mir eine Gnabe von ber Königin ausbitten. Aber iene bei Hofe sind schon ziemlich gealtert, sobaß sie fast alle etwas Bart haben.

Defto artiger werben fie gegen Euch fein, fagte Lasto. Artiger? Warum bas? fragte Roger. Wächst benn bie Artigfeit unter ber Nase?

Artig, weil fie es mit einem Kenner zu thun haben, scherzte Lasto mit ernsthafter Miene. Wer weiß, wie Manche fich boch im Stillen nach Eurer gewandten Sand febnt.

Rach meiner Sand? schmungelte ber Alte.. 3hr neckt mich, 3hr feid ein Spotter.

Ei was, ein Mann von Guern Berbienften -! be-

Verbiensten? rief Jener. Ich verbitte mir bergleichen . Spott. Ich habe in England keine Verdienste; ich habe Guere Königin niemals rafirt, wie meinen gnäbigen Jakob.

Misversteht mich nicht so! versetzte Lasto. Ihr mußt noch gang andere Berbienste haben, — besondern perfon- lichen Werth. Denn nicht Jeber, ber eine Majestät einsseift, kann vom Schaume seiner Finger eine Ebelmannsschaft in sein Beden streichen. Fragt einmal, was Lord Burleigh von Euch hält!

Lord Burleigh? frug Afton, und rieb sich lächelnd mit ber Oberfläche feiner rechten Finger am Kinn. Nun, fagt mir's! Was? Ich habe boch Seine Gerrlichkeit niemals gesprochen. O Seine Gerrlichkeit, sowie auch ber Graf Effer, burften mir wol bas Wort gönnen. Deinen bie

Lorbs etwa, wenn sie mich nicht anerkennten, so mußte ich auch nicht, daß ihre Briefe an meinen gnädigen Jakob heimlich, hinter dem Rücken ihrer Königin gehen? Sie spielen bereits verstohlen dem künftigen Thronfolger etwas vor; wer weiß dann aber, ob sie es beide erleben, daß ich und mein gnädiger Jakob in London einziehen. O mein Herr von Lasko, sagt ihnen doch, ich sei Hofmann genug, ihre Briefe durch meine Finger gehen zu lassen, und ihrer Ehrlichkeit durch dieselben Finger zu sehen. Aber zulächeln dürfte mir doch seine Herrlichkeit, der Lord Bureleigh einmal, wenn er mir seine Briefe auch durch Euch, mein Herr, zustellen läßt.

Sir Roger, flufterte Lasto, ber Lord hat eine febr fpecielle Meinung von Cuch -.

Sehr speciell? fragte Roger mit hochaufgezogenen Ausgenbrauen. Das freut mich.

Sehr speciell! fuhr Lasto fort. Und wenn Ihr den Lord ein Biertelstünden in biefes Euer Brieftaschen blicken ließet, — was glaubt Ihr, was Burleigh thate?

In biefe Lebertasche, worin bie Briefe ber Königin sind? versette Roger. Nichts da! Die Lebertasche ift versichlossen. Wein gnädiger Jakob hat einen Schluffel für die Schreibereien ber Königin, und fie hat einen für die schottischen Briefe.

Ei nun! lachte Lasko. Dann laßt ben Lord boch ein Bischen seine Freude an der verschlossenen Tasche haben. Vielleicht will er nur daran riechen. Kennt Ihr die Sympathien der Minister für leberne Taschen nicht? Eine Attentasche geht ihnen über den himmel.

Ja wol! seufzte Roger. Denn sie verdienen sich gewöhnlich die Hölle damit. Aber ich trage keine Staatsakten. Wißt! Ich trage die Worte, die eine Rajestät
zur andern in die Ferne spricht. Und die sind heilig,
und sollen vor Ministern und sonstigen schlechten Christen
verwahrt bleiben. Daß Ihr's wißt! Diese Hand, die
einst meinen gnädigen Jakob eingeseift, hat ihm Handschlässel. Ich bin zwar Svelmann, aber ich reiche doch
noch lange nicht hoch genug hinauf, daß mich Lord Burleigh
bequem über den Lössel barbieren könnte. Und — wenn
er sich auch bücken wollte, so — mit Erlaubniß zu sagen!
so sollte mir voch keine Hand, die einen sassen Schlüssel
führt, an die Kehle kommen. Gott verdamme!

Lasto gab dem Eifernden Recht, und lobte deffen Gefinnung. — Wer dächte auch an so Arges! rief er aus. Aber Recht habt Ihr, und wenn ich mir die Möglichkeit solcher List denke, muß ich Euch rathen, die Tasche ja nicht aus der Hand zu geben. Doch, — wie vorlaut von mir, daß ich Euch rathen will, — einem so welterfahrenen Staatsmanne!

Sir Roger war durch seinen Eifer unruhig geworben. Er griff nach dem Degen, und brang auf seine Abreise. Er wollte vor Nacht noch eine Strecke reiten, und so derte die Briefe der beiben Lords, die er mit nach Schottland nehmen sollte. Lasko nahm ihm den Degen und die Brieftasche wieder ab, und bat ihn, nur noch ein paar Angenblicke Geduld zu haben, die Briefe des Grassen Cffex sollten den Augenblick fommen. Indeß könnt Ihr meiner Nichte Lebewohl sagen, setzte er hinzu. Sie

wurde mir's nicht verzeihen , wonn ich Euch fo abziehen ließe, ohne bag fie Guch gefehen batte.

Er nöthigte ben ehrlichen Geden auf Thefla's 3immer. — hier, liebe Nichte, fagte er, nimm mir einmal ben Sir Roger wegen feiner Liebeslocke in die Beichte. Siehst bu, die blonden Saare scheinen ihm lieber zu sein, als die braunen. Ift nichts zu trinken hier? Wir wollen feine blonde Gebieterin leben laffen.

Lasto entfernte fich mit einem Binke für Thekla, schickte bann eine Erfrischung burch ben Diener und verziegelte sein Zimmer. Behend öffnete er mit einem Schlüffel bie Lebertasche Sir Roger's, und nahm eiligst von bem hervorgeholten Schreiben ber Königin eine Abschrift für Lord Burleigh, ihren Minister.

Als er bie Tafche wieder fclog, fagte er mit boshaf= tem Lächeln:

Niemand kann fanfter über den Löffel barbiert werben, als es diefem Gir Roger geschieht: er nimmt gar nichts bavon mahr!

Dann legte er, als inzwischen eingelaufen, Lord Bursleigh's Briefe auf die Tasche und eilte nach Thetla's Bimmer, um die gefällige "Nichte" von dem Lord hofbarbier und dem Seisenschaume der Unterhaltung desselben zu erlösen.

and moral approximations approximately all the moral of moral approximation of the provinces and the moral of the contract o



## Siebentes Rapitel.

Bei wieberholten Befuchen fand Billiam Gelegenheit, manchen Blid in Lasto's Berbindungen gu thun. Befannte traf er bier nicht, und bie Fremben, bie ibm auffliegen, waren auch meift folche, bie ihn wirklich befrem= beten. Der Anziehenbste barunter war ein Mann in ben Fünfzigen, Namens Balpole, - ichlant gewachsen, von febr eingezogener, etwas vorgeneigter Saltung und beitern, fanft lächelnben Dienen. Er hatte verschiebene ganber bereift, ergablte gern und machte viel Rubmens von Dabei benahm er fich mit einer gewiffen por= nehmen Leichtigkeit, im Bangen offen und zuvorfommenb, und nur bisweilen begegnete William einem lauernben, forschenden Blide beffelben. Doch bies war bem Freunde nicht bas Auffallenbite; mehr machte ihn bie buntle Rleibung und ber eigenthumliche Baarichnitt ftunig. ichienen einen Beiftlichen, einen ber Priefter zu verrathen, bie unter bem bamaligen Drucke ber Ratholiken weltliche Rleiber trugen, in benen fie jedoch fur ibre Glaubensge= noffen etwas Chrwurdiges zu bewahren fuchten.

In biefer Bermuthung beftärften unfern Freund einige junge Engländer, die er wiederholt in ungewöhnlichen Besuchstunden bei Lasto traf. Sie waren jungft aus Frankreich gekommen, bewegten sich unbeholfen in abge-

richteten Manieren, wobei jeboch nicht felten etwas Schmarmerifches, Graltirtes in Blick und Rebeweife jum Borfdein fam. Buweilen, wenn fie mit Lasto vertraut fpra= den, borte ber Freund ein halblautes Wort, bas ibn auf Die Bermuthung brachte, es mußten junge Ratholifen aus jefuitifchen Seminarien fein, in benen bamale reiche Eng= lander erzogen murben. Go fam ibm einigemal ber Mame eines Carbinals qu Gebor. Billiam fonnte von nun an nicht unterlaffen, eine angftliche Aufmertfamteit auf biefe jungen Leute zu richten. Aus folden Umtrieben mar eine Reihe von Jahren binburch mehr als eine Berfcwörung gegen bie Ronigin und fo manche Bolfebewegung bervorgegangen. Er machte Thefla mit feinen Beforgniffen vertraut. Gie blieb aber gang ruhig, und meinte lächelnb, fo lange Doctor Lopes, ber Ronigin Sausaret, mit biefen Leuten verfehre, fei wol feine gefährliche Unftedung gu beforgen. - Dein Obeim ift febr gebeimnifvoll, fagte fie; ba er aber auch in Berbindung mit bem Minifter Burleigh ftebt, fo glaube ich eber, bag er im Intereffe ber englischen Regierung folche Leute übermachen bilft. Sonft mußte ja Berr von Lasto auf beiden Achseln tragen, feste fie lächelnb bingu.

Billiam schwieg; allein im Stillen erkundigte er sich boch nach bem Doctor, und ersuhr, daß berselbe, wie ber Name schon verrieth, ein Spanier von Geburt war, aus Galizien stammend. Graf Effex hatte nämlich vor einisgen Jahren, als die englische Flotte auf einer Expedition nach Bortugal die untere hafenstadt Corunna wegnahm, diesen geschickten Arzt mit nach England gebracht, wo derselbe auch bald in den höhern Kreisen Bertrauen ges

wann, sodaß die Königin ihn zum Hausarzte annahm, indeß ihr eigentlicher Leibarzt Doctor Masters blieb. Lospez hatte ein sehr spanisches Aussehen und war einsplick und finster. Nur Walpole verstand es, ihn zum Sprechen zu bringen, und während er ihn mit der artigsten Aufmerksamkeit behandelte, war es nicht zu verkennen, daß der verschlossene Arzt mit jedem Tage unterwürfiger gegen den verborgenen Priester wurde.

Einmal, während William mir Thekla vertraulich flüsternd saß, und sie den Freund auf einige Augenblicke verlassen hatte, wurden im anstoßenden Zimmer, wo Lasko mit Walpole arbeitete, Briefe abgegeben. Lasko erbrach sie und beide Vertraute vergaßen sich über dem Inhalte so sehr, daß sie lebhafter und lauter sprachen, als sie es vielleicht selbst dachten. Ohne gerade zu lauschen, hörte William durch die nur angelehnte Thüre die Namen Vuentes und Iberra nennen. Es war von einer unverschieblichen guten That, von einer großen Belohnung, von der Umgebung der Königin die Nede. Walpole schien ärgerlich und nannte mehrmals den Namen Lopez. Vielleicht sehlte ein einziges Wörtchen zur Lösung dieses Näthssels, als Ibekla wieder hereintrat.

Kennft bu Fuentes und Iberra? fragte Billiam an: fcheinend gleichgiltig.

Co find eben Briefe von ihnen an beinen Dheini gekommen, annvortete er, Nachrichten, bie ihn fehr zu interefftren icheinen Sie fah ibn fchen und beforgt an.

Dein Auge fragt, mas etwa mein Ohr bei biefen Nachrichten gewonnen habe, nicht mahr? lächelte Billiam.

Ich bitte bich, fage mir's! bat und schmeichelte fie, und setze, sich besinnend, rasch hinzu: Ich möchte wol so viel wiffen, um meinen Oheim einmal auf etwas Bestimmtes befragen zu können. Er lacht mich immer mit: "Bas meinst bu benn nur?" aus, und ich weiß bann nichts. Ich möchte nur so viel Faben haben, um ihm einen Sprenkel zu knupfen.

Die Worte, die ich gehört habe, sind wenig verfänglich, versete William; Zeber kann von diesen Dingen
sprechen, aber der Kon, in welchem diese beiden Bertrauten sich unterreden, — der macht mich betroffen. Worte,
die ein entsetzliches Vorhaben schleppen, können nicht keuhender, kurzathmiger aus dem herzen kommen, als die
schleichenden Sylben dieser beiden Breunde, — Wörtchen,
die wie fröhliche Kinder hupfen wurden, waren sie unschuldig, wie Kinder.

Sei unbekummert, lieber Freund! bat fie. Im Berstrauen barf ich bir fagen, bağ mein Oheim eine geheime Correspondenz eures Ministers mit bem König Jakob besforgt. Vielleicht ist dies ber Fall auch mit den Spaniern in den Niederlanden. Du wirst gehört haben, daß die Minister in den niederländischen Angelegenheiten mit der Königin im Widerspruche sind. Es ist nur ärgerlich, daß unser trauliche Umgang so nah an Staatsgeheimnisse gerückt ist.

Lasto, ob nun von Thetla gewarnt, ober William's Mistrauen bemerkent, richtete es von biefem Tage an fo

ein, daß der Freund ihn nur zu bestimmten Stunden zu Hause antraf, sonst aber von Thekla auf ihrem Zimmer erwartet wurde. Diese blieb so unbefangen wie früher, und William war froh, keinen Grund mehr zu Mistrauen zu finden. Bald ließ er selbst auch den früher gefasten Argwohn fahren, wie ein Fischer die Angel, wenn nichts Rechtes anbeißen will.

Defto unangenehmer warb ihm mit jedem Tage eine neue Befanntichaft, bie er bei Lasto gemacht batte, ein gewiffer Meifter Mumblage, ein icon gewachsener Mann von etwa breifig Jahren, fraftig von Aussehen, mit roben Befichtezugen. Etwas Bemeines im Ion und Frivoles im Blide flieg unfern William in ber erften Stunde fo entichieben ab, bag er einen unbesiegbaren Biberwillen gegen ben Fremben faßte. Sierzu trug wol auch die Budringlichfeit beffelben gegen Thefla bei. Gie fonnte fich mit feinem gemeffenen Ernfte, mit feinem verachtenben Blid ober entrufteten Borte feiner Schmeicheleien erwehren, und wollte es boch, wie es ichien. nicht aufe Meugerfte ankommen laffen. Jebes Bort, jeber Scherz bes verwegenen und ebenfo unbefonnenen Dum= blage feste fie, wie man ihr anfab, in Angft und Beforgniß, als ob irgend etwas Unbeimliches burch ihn an ben Sag fommen fonnte. Es blieb ihr nichte übrig, als fich vor ibm, jo oft es ging, verleugnen zu laffen, und fich mit William in ihrem Zimmer einzuschließen. oft ihn ber Freund in Lasto's Bimmer reben borte, und Mumblage fcrie mit rauber Stimme laut genug trat er nicht eber ein, bis er an Thefla's Thure verge= bene geflopft batte.

Als nun William eines Tages wieberkam, und an Lasko's Thure nur fluftern hörte, trat er, Thekla versmuthend, ein. Aber Mumblaze, mit welchem wol Lasko auch leise zu reben hatte, saß da, und schlug auch gleich ein rauhes Lachen auf. — Sie ist nicht daheim, unsere Holbseligkeit! rief er. Wenn ihre Anbeter kommen, geht sie burch die Lappen. Wir sind schlimm d'ran, Meister, mit unsere Andacht zu ihr! Und unsere Kerzen brennen doch, unsere Gerzen flammen. Ha! Unsere Geilige! Ha! unsere Kerzen!

So? erwiderte William. Ift fie Cuch wieder aus bem Bege gegangen? Die Anbetung der Irrgläubi, gen scheint ihr nicht zu behagen. Ich rathe Cuch, Master: bleibt im Rirchspiele des Bischofs von Winchester.

Mumblaze fand auf diesen Spott nicht gleich ein Gegenwort, und William entfernte sich mit einer Höslichkeit gegen Lasko. Er hoffte Thekla auf ihrem Zimmer zu finden. Sie war nicht da, und wie er vom hintern Gange wieder zurücklam, öffnete Mumblaze die Stubenthure, und rief ihm einige grobe Worte zu, mit denen er sich zu rächen dachte. William pslegte in solchen Fällen nackter Robeit nicht zu antworten; es stand ihm aber ein Blick und eine Geberde der Verachtung zu Gebote, die den Gegner durch Mark und Bein trasen, und weil sie selbst keinen Wortausdruck hatten, auch keine Erklärung oder Abbitte mehr zuließen.

Er verließ bas Saus, innerlichft boch nicht ohne Berbruß, und fchritt auf Gerathewol in die Gaffen ber Stabt hinein.

## Achtes Rapitel.

Um bas große Kreuz in Cheapsibe fand William bie Straße von Menschen versperrt. Ein Mann hatte sich auf bas hohe Fußgestell bes Kreuzes geschwungen, und sprach zum anwachsenden Bolke. Im bekannten Anzuge der Puritaner schrie und handirte der heftige Mensch über den Hautern der Menge, als ob er eine Flut beschwören wolle. Biele hörten mit andächtiger Miene zu, die Meisten lächelten; angenehm unterhalten schienen Alle. Billiam wühlte sich ins Gebränge, um den Redner zu versstehen.

"Ja, ich zeuge Wahrheit!" schrie dieser eben, —
"und rufe euch Alle zu Zeugen auf. Denn wer von euch
wäre rein von der Sünde, das Schauspiel besucht zu
haben? Erzählt uns die alte oder die neuere Geschichte
von irgend einem ausgezeichneten Sünder, von einem
schauderhaften Berbrechen oder gotteslästerlichen Frevel,
die nicht alle aus Aheater gebracht würden? Ja gibt es
einen Teufel in der Hölle, der nicht auf unsern Theatern
eine Rolle spielte? Denn was auch ersännen nicht die
drei Duzend Schauspieldichter (wenn's kein Geschock ist!),
die in unsern London nach dem Nas des Lebens schnüffeln, um es zu Boesie zu verarbeiten? Auf was versielen sie nicht, um euch, auf die große Weltlüge der

Boesie erpichten Sünber, zu ergöhen? D wenn boch biese tollen Komödianten und ihr auf bas Schauspiel Bersessenen, ober vom bösen Geiste bes Schauspiels Besessenen, nur einmal ernstlich bebenken möchtet, daß die Bersonen, beren frühere Lebensthaten und Sünden auf dem Theater gespielt werden, gerade während dieses Spiels doppelte Bein in den ewigen Flammen zu leiden haben. Ja, ihr Komödianten, beclamirt nur und heult Eure Rollen her, und ihr Schemel-Insassen und Parterreständigen flatscht, lacht und jubelt, damit ihr ja nicht etwa durch die dunne Decke unter euern Küßen herauf die Seuszer und Angst, das Aechzen und Zähneklappern, das Geschrei und Zeter hören mögt, die eure Gottlosigseit in der Hölle verurssacht, während ihr die Thaten der Verdammten spielt und barstellt, belacht und beplaudert."

Der Ciferer hatte bei biefen letten Worten seine Stimme so laut erhoben, baß sie in einen Suften umsichlug. Ein Nachbar tlopfte William auf die Schulter, und flüsterte ihm zu: Ich sehe Cuch ergriffen, guter Mann. Gehört Ihr unserer schönen Disciplin an, oder fällt eben ein Strahl der Erleuchtung in Cuer Herz? Ich sach, meine ich, noch niemals in unserer Versammlung.

Nein, mein Freund, versette William, es ift mir noch nicht gelungen, ben Weg nach Thurmhill zu wandeln.

Gelungen, fagt Ihr? fuhr ber Fromme fort, und suchte lächelnd ben Freund seitwarts aus bem Gebrange zu Jiehen. — Das beutet mir auf Euer Trachten und Bestreben bahin. Und Ihr habt wol noch keinen Bermittler ber Gnabe gefunden? Ha, ber herr beglückt meisnen heutigen Tag. Ich, ich will Guch bort einführen.



Beut aber find wir anderswo. In Thurmbill, mußt 36r wiffen, ift bie große Berfammlung, ba fommen auch Die Lorbs und bie Labus bin. Da gebt's in ber ftillen Erbaulichfeit zu. Allein wir wollen uns boch nicht blos in die Gufiafeiten bes Gebets und ber Erbauung berlieren, wir wollen auch wirken, Die Belt umgestalten. So versammeln fich benn mandmal bie wirkfamen Bruber besonders. Und beut zumal ift etwas Apartes los. Dorthin mußt 3br mir folgen, ba lernt 3hr uns gleich im Großen und Umfaffenben fennen. 3hr habt ja einen Blid bes glanzvollen Auges, ber eine gange Belt Ja, ja, 3hr gefallt mir. 3ch irrte mich nicht einnimmt. in Gud: ber Geift trieb mich. Euch anzureben. Mir wollen uns eilen. In einem halben Stunden thut unfer Brediger ber Bahrheit fein machtiges Gebet. Das foll Euch ericuttern. Lagt uns voraus babin geben. Unfer Jofua Mehrfrucht bort auf bem Rreuze wird boch feine Rebe gleich endigen, und auch zur Berfammlung fommen.

William ließ sich von bem bekehrungslustigen Manne fortziehen. Er war eben in einer gereizten Stimmung, die irgend eine Nahrung suchte. — Ich weiß nicht, sagte er, ob man auch ohne Kniegürtel kommen darf. Ist denn das bloße Berz ohne gelblederne Strümpfe dem Gerrn kein Gräuel? Kann denn die Gnade durch ein gemeines Felbelwamms eindringen?

Ich bitte Cuch, macht Guch barüber feine Sorge! verfeste ber Buritaner. Ihr feht ja, ich gebe auch noch nicht vollends im Gewand ber heiligen. Man kann sich nicht mit einem Riß aus allen Nahten ber Welt lostrennen. Euer leichtfertiger Anzug ift als eine Siegesfahne ber Erleuchtung anzusehen. Kommt nur immer obne Bebenten!

Billiam folgte in ichalthafter, wenn nicht felbit in etwas boshafter Neubegierbe bem merbenben Krommen. 3m Quartier Rlein : Britannien betraten fie ein alter: thumliches Bebaube, und gelangten Treppchen auf und ab, über bammerige Bange in einen geraumigen öben Saal. Einzelne Manner ftanben mit gefalteten Banben und gefentten Sauptes an bie Banbe gelebnt, ober lagen betend auf ben Knien. Gin ftattlicher Mann, ber Gingige, ber beiter umberblicte, manbelte mit nachläffig gefalteten Sanben bin und wieber. Er faßte William, fo lang beffen Begleiter neben ihm blieb, mehrmals lächelnd ins Muge. Dies feste ben Freund in nicht geringe Berle= genheit, indem er jest erft recht bebachte, wie gewagt es fei, als Dichter und Schauspieler von ben Fanatifern er= fannt zu werben. Er überlegte, ob es nicht gerathener fein möchte, wieder wegzuschleichen. Che er einen Entfolug gefaßt batte, benn es locte ibn boch auch, einen beobachtenden Blick in bie berüchtigten Berfammlungen gu thun, - rebete ibn jener beiter aussehenbe Dann flu= fternb an : Deifter William unter ben Buritanern?

3ch kann die Frage nicht erwidern, antwortete Wil- liam; benn ich kenne Cuern Namen nicht.

Ohne Sorgen, Meister! lächelte Zener. Sollte es Euch beruhigen, — ich heiße Aulford, und bin gerade nicht auf gläubigern Füßen hereingekommen, als Ihr selber. 3ch benke, wir sehen uns ins bämmerige Eckhen bort, und erbauen einander im Boraus. Denn was



sie uns hier auftischen werben, burfte fo gar schmadhaft nicht ausfallen. Auch hat unser Benehmen für die Gläubigen, die hierher kommen, das rechte Gepräge noch nicht: wir muffen, wie falsche Munzen, in der Dämmerung unter ben giltigen Stucken mit unterlaufen.

Beibe fetten fich, und besprachen fich leife unter er= heuchelten frommen Geberben, worüber fie felbst einigemal ins Lachen zu fallen versucht waren.

Endlich nabm fich Aplford zusammen, und fagte mit fanftem Ernfte:

Es ift mir ein gar angenehmer Zufall, Euch hier zu begegnen, hochgeschätzter Master. Ich hätte Euch jedensfalls morgen oder übermorgen in Eurer Wohnung aufsgesucht. Es ist nun entschieden, daß ich als Prediger nach Stratsord gehe. Als ich mich vor Kurzem dort umssah, hörte ich, wie wenig Ihr unter den Nachbarn in Eurer Baterstadt und selbst in Eurer Familie recht gesichätzt und gewürdigt werdet. Falls Ihr nun nicht etwa, wie man in gerechtem Selbstgefühle so gern thut, solcher falschen Meinung mit Fleiß trozen wollt: so könnte ich Euch vielleicht dienen. Ich habe dort sehr schnell Berstrauen gewonnen, und könnte also leicht manche Auslage zu Gunsten der Anerkennung Eures Werthes bestreiten.

William war aufs Angenehmste überrascht. Er faßte ben freundlichen Geistlichen an ber Hand, und bankte ihm mit herzlichen Worten bes Bertrauens. — Rein, sagte er bann, ich will ber unmunbigen Meinung meiner bortigen Landsleute nicht trogen. Ich habe sogar Ursache, mir die Achtung berselben zu wunschen. Ich gehe bamit um, mich von meiner Anna sormlich zu trennen, aus

Grunden und Abfichten, Die ich Euch ein andermal fagen

Aufford brudte Billiam's Sand mit ben Worten: Die Beirath gebort freilich nicht zu ben im himmel geichloffenen. 3ch habe biefe Unna fennen gelernt und glaube, fie wird fich einer Scheidung nicht febr wiberfeben. Die wunderliche Frau bangt an nichts auf ber Belt, als an ihren Sabseligfeiten. Laft ihr nur ihr Eingebrachtes, und fügt 3hr noch etwas bingu, eine fleine Abfindung: fo ift Alles gut. 3ch fann Guch einen Bint geben: fie befäge gar gern ein Studden Band, wenn auch nur ein Striemchen, am Wege nach bem Rirchhof, wißt 3hr, wo bas Feld auf ben Avon ftogt. Ihre jegige Liebhaberei ift auf ben Rubenbau gerichtet; fie murbe bie bei naffem Better ausgezogenen Ruben gar gern im Avon amiden, und wenn 3br vielleicht im fonigliden Garten gu Greenwich fur fie noch eine gute Gorte von Zwiebeln auftreiben fonnt, fo weint fie por Freuben.

William lächelte nicht ohne eine gewisse Befchämung. Er fühlte zu lebhaft, daß eine Misheirath doch zu innig mit dem herzen und Geschmack der Bergangenheit verswachsen ist, als daß man sie wie jede andere Berirrung belächeln könnte, die man einmal erkannt hat. Aussord bemerkte diese Besangenheit, und lenkte das Gespräch ab.—Könnte ich Guch so viel Freude machen, als ich Eurer Boesie und Kunst verdanke! sagte er. Ich habe mich viel mit unserer vaterländischen Dichtkunst beschäftigt. Es ist nun einmal meine Liebhaberei, alle Nichtungen des menschlichen Geistes, so weit ich nachkommen kann, zu versolgen und zu ersorschen. Wie käme ich sonst hierher

in die Bersammlung dieser traurigen Glaubensbrüder? Ich muß aber diese um sich greisende Richtung des Menschengeistes als Theolog ersorschen, wie Ihr sie als Dichster beobachtet. Ich halte keine Erscheinung des menschslichen Geistes für unbedingt unwahr: nur darf keine einseitig über ihr Maß hinausgeführt und in falsche Bersknüpfungen mit den andern Richtungen des Lebens gesbracht werden. Daraus eben entstehen unsere Irrthümer und Täuschungen.

Als William mit beifälligem Nicken schwieg, fuhr ber Prediger fort:

Ich bin so ziemlich in London fertig geworden, und habe alle heitern und heimlichen Gewächse dieses wilden Gartens kennen gelernt. Darüber sind mir hübsche Jahre hingegangen, so daß ich eilen nuß, wenn ich noch etwas wirken und leisten will. Denn jeder Tag des Verweislens bringt neuen Ausenthalt. So ist seit Kurzem von einer neuen Speculatrix die Rede, die so viel Aussem won einer neuen Speculatrix die Rede, die so viel Aussehm macht, daß ich dies neue Gewächs nicht unversucht lassen möchte. Doch vielleicht könnt Ihr mir sagen, was daran ist, und ob's der Mühe lohnt, das schwere Eintrittsgelb an ihre Prophezeihungen zu wenden?

William wußte nichts Näheres; er hatte verschiebent= lich von ihr reden hören, ohne gerade besonders barauf zu achten, ba er von andern Dingen zu lebhaft einge= nommen war.

3ch rebe nicht von ber alten Sara Skelhorn, fagte Aplford weiter. Diefer lief meift nur immer ber Bobel zu, wenn sie aus einem kugelförmigen Arnftall einen ein= gefangenen Erzengel bie an ihn gerichteten Fragen mit

bumpfer Stimme beantworten lieg. Rein, Die jegige Speculatrix ift fur ben großen Saufen gu theuer; fie wird besto mehr von ber pornehmen und reichen Welt aufgesucht. Das ich über fie bore, muß Ginen freilich in Berwunderung feten. Biele, Die nur gu ihrem Spage bingegangen find, reben mit einem angftlichen Erftaunen von biefer arabifden Jungfrau. Dafür gibt fie fich aus. Die jungen herren rubmen, mas mich am meiften ver= wundert, die Sittsamfeit und Unzuganglichfeit ber jungen reigenden Prophetin. Gie balt fich burchaus in einer, wie fie fagen - "beiligen Ferne", und widerfteht allen & Unbietungen. - Als Brobe ibrer Biffenfchaft entbedt fie ben nach ber Bufunft Forfchenben gewöhnlich erft etwas Bebeimes aus bes Fragers vergangenem Leben. macht mir bie Sache verbachtig, bag fie nämlich Gingelne gar nicht vor fich läßt; vermuthlich weil fie biefelben noch nicht fennt, und noch nichts von ihnen weiß. Bis folche bann wiederfommen, bat fie burch ihre Berbindungen etwas über fie berausgebracht. 3ch fürchte, fie wird mich auch abweisen; benn ich bin so unangesehen und fremb in London, daß eine grabische Jungfrau ohne Eingebung bes Simmels burchaus nichts von mir erfahren fann.

Ein plögliches Geräufch vor ber Thure und im Saale zog beibe Freunde aus ihrem vertraulichen Gespräche. Der "Prediger ber Wahrheit" war eingetreten, einem Saufen nachbrängender Brüder voraus, die sich vor der fleinen Bühne, die jener bestieg, auf die Kniee warfen. Es war der hagerste Mann, den William je gesehen zu haben sich erinnerte. Die Steckenbeine, die beiden Haten-

schultern, der pfahlförmige, kurz geschorne Kopf waren noch nicht das Lächerlichste an dieser wie zum Lachen geschnitzten Gestalt; denn bei den Bewegungen des Mundes konnte auch der Ernsthafteste kaum ernsthaft bleiben. Diesser Mund war nur ein breiter Einschnitt ohne Lippen, und da ihm die Zähne entsallen waren, so berührten sich die herabgebogne Nase und das aufgeschweiste Spizskinn so nah, daß des Sprechenden unteres Gesicht wie eine auss und zugehende Zange aussah, die jeden Augensblick die Ohrläppchen abzukneipen drohte.

Nachdem er wiederholt die langen burren Arme aus: einander gezucht und wieder über ber Bruft gufammen: gefchlagen hatte, rief er mit quiefender Stimme:

Die Luge, Die Luge, o Berr, ift Die Radichopfung Lugifer's, des Fürften ber Finfternig. Luge ift bie Frage und Schalfsgeberbe Satans binter bem Ruden bes 2111= Bertilg', o Berr, Die Luge! Sinter jeber mächtigen. Bahrheit, hinter jeber Tugend fitt ein Schalf, und afft fie nach zur Bethörung ber Blobfichtigen. Du, o Berr, foufft Menfchenantlige und bie Luge macht garven. tilg', o Berr, Die Luge! Du ichaffit, o Berr, bas Leben, und Die Dichter pfufchen, Die Schaufpieler gauteln Die Werfe ber Gunder nach. Gie behängen fich mit Flittern und bemalen ihr Ungeficht mit Binnober; fie nehmen ben Tod und die Bermefung in die Arme, und handiren Die Buppen und Schatten bes Lebens. Dafür wirft bu fie einst zu ben ewigen Schatten ber Unterwelt verbannen, und wirft fie fdminfen mit bem Bibericheine beiner emigen Flammen. Sei gepriefen, o Berr! Aber bafur, bag fie am meiften bas Bolf betboren und gur Gunde verführen, ftrafe fie icon bieffeits! Lag fie in Thorbeiten und Täufdungen ihr Leben verzehren, ihre Tage fich in Dunft auflofen. Woran fie ihr Berg bangen, ba reiße jeber Saten aus; mas fie mit Sehnfucht umfaffen, bas verschwinde, wie wirbelnber Rauch, und bie Bruft, an ber fie Troft und Seelenruhe fuchen, finte wie ein mobriger Grabbugel ein. Durch fie ift London geworben ein Babulon, voll Jubel und Gottlofigkeit. Da ift ein Jauchzen und Gingen bis in bie tiefe Racht. Conn= und Festtage werben mit Benug und Ueppigfeit gefeiert; jebes tiefernfte Unternehmen wird mit Flittern befleibet, mit Schmaus geehrt. Binken und Trommel, Beigen und Floten erichallen; aber es find nicht bie Lauten und Barfen von Rion. Strafe, o Berr, bie beine himmlifchen Freuben nachlugen! Das Bolf rennt ju Barenbegen und Kaftnachtspielen, ale ob ber Berr nicht Beten und Raften Die Rirchen verfallen und bie Schaufpielhaufer erweitern fich. Ja, bie Namen biefer Baufer find ichon bethorenbe Lugen. "Die Rofe" ift nicht bie Rofe von Bericho, fondern jene Centifolie, Die aus hundert Lugen= ipielen tobtlich buftet. "Die hoffnung" lodt bas Bolf auf Die Wege jum Abgrunde ber Bergweiflung. Und nun haben fie bie "Beltfugel" erweitert, um ben Gob= pfer und Erhalter ber Welt zu verspotten. D Berr, bulbest bu noch langer, bag zweihundert in Seibe pruntenbe Romobianten, mabrent fo viel Arme mit Mube ihr Leben friften, beinen Born auf England herabzieben? - Und wie greift bas ichmabliche Tabadrauchen um fich! Go weit geht ber Sohn unserer, unter Lugen aufwachsenben Jugend, bag fie bie Bollenftrafen bes Berrn nachabmen Roenig, William Chaffpeare. II.

und verspotten, indem fie bie beimliche Glut biefes wilben Rrautes einzieben und bampfent wieber ausftoffen. werben fie felbft einft in ber Bolle wirbeln. Rache bich. o Berr! Schwinge wieber einmal Die Buchtruthe beiner Beit über London, und icone nur, o Gerechter, Alle, Die ibr Beil und beine Berrlichfeit in gelblebernen Strumpfen auffuchen! Denn nur in ber Demuth und im Entfagen ift Wahrheit. Alles was fich erhebt und herrichen will, ift Luge. Go ift es bie Briefterschaft. In bunten Defi= gemanbern, in Stolen und Alben, in Bespermanteln und Chorbemben fvielen fie Romobie an beinen Altaren, bie gleich Schaububnen geschmudt find. Straf, o Berr, Die Luge ber Andacht! Und foll ich euch bie bochften Romobianten nennen: fo gebt nur auf die Titel Acht. Wir baben Lord Chamberlaine-Spieler, Lord Bembrofee-Spieler, ber Königin Spieler. Bas fagt ihr aber zu Denen. bie von Gottes Unaben agiren, - ju Denen, welche bie heuchlerischen Brologe, Die blutigen Tragobien, Die fpis= bubifchen Luftspiele, die albernen Poffen und die Zwischen= fpiele bei Maitreffen und Gunftlingen aufführen, wobei wir Unterthanen als Chorus mitagiren und bie Geberben ber Chrfurcht, Die Dlienen ber Danfbarfeit ausbrucken muffen? Sind wir benn aber nicht Alle Bruber auf Er= ben, Alle gleich untereinander, - gleich in Traurigkeit über unfere Gunben, wie in hoffnung auf bie Unabe? Lagt mich im Stillen beten, bamit bie Gewaltigen auf Erben nicht boren, mas wir erfleben!

Er warf sich langgestreckt auf ben Boben, und Alle fnieten nieder. Gine große Stille entstand in dem bammerigen Saale. Wie der hagere sich wieder erhoben hatte,

fubr er fort: 3d babe euch beut versammelt, ihr Bruber. um euch zu verfunden, mas mir ber herr im Traum eingegeben bat. Beb, fagte er, und erwede aus eurer Mitte einen Burgengel ber Luge, bem bie feurigften Bruber folgen follen, wozu er fie aufbietet. Beborfam foldem Bebot, babe ich mir Rolgendes ausgebacht. Lordmajor und ben Albermannern, Die unferer iconen Disciplin zugethan fint, will es noch immer nicht gelingen, bas alte Theater in Blackfriars einzuziehen, und Dies marmite Neft ber Gottlofigfeit zu gerftoren, wo Dilliam Sharper, ber Beelgebub ber Dichter, feine poetifche Brut auffliegen läßt. Bir muffen baber barauf ausgeben, Die Sandwerksburiche von London an und zu ziehen. Die haben, wie ihr wift, ein altes Brivilegium, bag fie am Faftenbienftage irgent ein verbachtiges Saus gerftoren burfen. Aber welches find bie ichlimmften Baufer - bie Spielhäufer, Die Burenhäufer ober Die Schaufpielhäufer? Unftreitig biefe lettern. In jene Baufer ichleichen nur Gingelne bei Racht ober verftoblen, und find mithin ichon in ber Erfenntnig ihrer Gunben; ben Schaufpielbaufern aber läuft bas Bolf taufendweis am bellen Tage gu, in Berblendung über feine Gottloffafeit. Ihr verfteht mich, Bruber. Bor Allem muffen wir aber einen Burgengel ber Luge baben, ber bie Streiter ber Babrbeit fubre. Bublt fich fein feuriger Dlann unter euch zu biefer Genbung vom Beifte getrieben? Dann will ich Ginen fuchen und auswählen. Borber aber prüft euch, ihr Bruber. Ja, ber Berr will einen Burgengel ber Luge ermeden. Spurt Reiner ben Ruf bes Berrn in nich? Sollte ber

Junger ber Wahrheit, ben ber Berr meint, noch unter uns fehlen? Soll ich ihn euch zuführen?

Abermals entstand eine Stille. — Er ift ba, er ist un= ter uns! rief endlich ber Mann, ber unsern William mit= gebracht hatte.

Wie? Did Shakebag? riefen Etliche verwundert. Du --?

Nicht ich! Nicht Dick Shakebag! rief ber Mann, und brängte sich suchend unter ben Unwesenden umber. Nicht ich! Aber der herr hat mir ihn gezeigt und zugeführt, ihn mit dem flammenden Auge. Wo bist du, Fremdling vom großen Kreuz in Cheapside? Josua Mehrfrucht hat ihn heut erweckt. hier, hier ist er! — Und indem er unsern William hervorzog, setzte er hinzu: hier ist der Jünger der Wahrheit, der zum Würgengel der Lüge bezusen ist! Ich zeuge Wahrheit. Der herr hat mich ersleuchtet.

Ja, er ift es! rief Josua Mehrfrucht, und brangte fich hervor. Wenn ich ihn erweckt habe, fo ift er es.

Aus Beforgniß von einem ber Anwesenben erkannt zu werben, zog ber Freund seinen Mantel hoch um bie Ohren herauf. Uebrigens war es fehr bunkel in bem zwischen hohen Seitengebäuben gelegenen Saale geworben.

Der hagere Prediger ber Wahrheit trat heran, und musterte ben Erwählten. — ha! rief er, sein Auge glänzt im Dunkel, und er trägt ein Schwert. hat bich ber herr wahrhaftig gerüstet? Sprich, wer bist bu? — Und bem Freunde flüsterte er zu: Berstehn wir uns, Freund? Wie heißt Ihr?

Billiam erhob brobend bie Sand. - 3a, er ift es!

rief ängstlich zurudweichend ber Sagere. Sein Blid burchsleuchtet bie Geheimnisse ber Seelen, die Abgrunde bes Lebens. Sein Schwert wird die Lüge spalten. Auf, ihr Brüder! Und zwei ber Stärksten tragen ihn hinab ins Höschen unter ben großen Apfelbaum. Dort im Bollsmond wollen wir ihn erkennen, — ich meine anerkennen, und ihm schwören.

In der That faßten und hoben zwei breitschultrige Manner ben Freund. hinter ihnen reihten fich die Uebrisgen paarweise. — Stimmt ben 114. Pfalm an! rief der hagere: "Als Ibrael aus Aegypten zog —."

Nur Einzelne brummten die Worte und Weise bes Gesangs nach. So kamen sie in den Hof. Alle umringten in Erwartung den unbekannten Bürgengel, der, — gerade weil Keiner ihn erkannte, Sämmtlichen einen Schauer des Geheimnisvollen einflößte. William trat tieser in den Schatten des Apfelbaums, da der Hagere ihn fortwährend zu erkennen strebte. Apsford war aus dem Kreise zurückgetreten, und machte im Rücken der Andern dem Freunde unverständliche Beichen. William's Berlegenheit sing nun an zu weichen; er fühlte, daß er seiner eigenen Sichersheit halber und um einen Ausweg zu sinden, sich zusammennehmen, und auf irgend eine Weise geltendmachen müsse. — Tretet auseinander! gebot er mit verstellter, dumpfer Stimme.

Wie ber Kreis sich erweiterte, bemerkte Willam ums herblickend ein Mäuerchen mit einer kleinen Thure hinter bem Apfelbaume. — Ift jenes Pförtchen verschloffen? fragte er.

Der Sausverwalter, ber unter ben Brubern war, eilte

hin, schloß auf und sah hinaus, ob Zemand braußen mare. — Es ift Alles still in ber Albersgatestraße! rief er zurud.

Dann laß geöffnet! gebot William. Die Stunde ift gekommen, ba ich euch meine Sendung durch ein Opfer barthun werbe. Zenen William Shaffpeare, ben Beelgebub, — foll ich ihn vor Allem aus eurer Mitte tilgen? bem Buben ben Belz abziehen?

Sa! riefen Alle erschrocken und erstaunt.

Rur Giner aus eurer Mitte begleite mich!

Alle wichen angstlich gurud.

Mir fagt ber Beift, fuhr Billiam fort, bag ein ge= wiffer Apford in eurer Mitte fei; biefer begleite mich!

Mit faum bezwungenem Lächeln trat unfer Prediger hervor und sprach feierlich: Gier ift Anlford, bein Diener.

Seht ihr, feht ihr, er hat einen Beift, ber Geift fpricht aus ihm! — rief Shakebag hernorsturment. Mir gebührt bie Ehre, — burch mich hat ihn euch ber herr zugeführt.

Weiche zurud, Shakebag! rief William. Du haft einen verbammlichen Namensanfang mit Shakfpeare. Burud! gebiete ich bir! Und ihr Andern fniet nieder!

Sie thaten es, ber Sagere jedoch nur zögernd und auf einen gebieterischen Wink bes von ihm felbst hervorgerusfenen Würgengels ber Lüge, bem er nun mit Ingrimm gehorchen mußte.

Und nun, fuhr William fort, indem er feinen Degen gog, — glaubt und harret! In funf Minuten erhebt euch, und William Chaffpeare wird nicht mehr in eurer Mitte fein.

Rasch entfernte sich ber Freund mit Aplford burch bas Pförtchen. — 3hr lautes Gelächter draußen ließ die gläubigen Brüder nicht lang im Zweifel über ben ihnen gespielten Schalkstreich. Wüthend eilten sie dem Pförtchen zu; braußen aber waren Beide verschwunden.

## Neuntes Rapitel.

William batte feinen neuen Befannten Aylford nach beffen Bohnung begleitet. In heiterer Stimmung über ben eben aus bem Stegreife verübten Spaß blieben fle noch eine Beile bei bem einfachen Rachteffen fiben, bas für Aulford bereit ftanb. Gie maren in fo guter Laune und burch bas gemeinsame Erlebniß balb vertraulich ge= worben. Anlford plauberte über feine Bergangenheit und über feine Abfichten, ja, nach einigen Bechern Wein fam er fogar auf feine Bergensneigung zu reben. - 3ch weiß felber nicht, fagte er, foll ich meine wunberliche Empfinbung - Liebe, Wohlwollen ober Mitleib nennen. Liebe barf es leiber! nicht fein: es ware eine funbhafte Dei= gung, benn biejenige bie ich meine, ift ein junges, from= mes Weib, bas einen viel altern franken Gatten pflegt, und für ihn bettelt. 3ch habe noch fein burch Leibmuth fo holdfeliges Frauengeficht, burch Rummer und Ergebung fo einnehmenbes Berg angetroffen. Gang gufällig bin ich

ihr auf einem Spaziergange nach St. : Biles begegnet. Sie fam weinend aus ber Stadt mit Arznei fur ihren Ich erkundigte mich im Dorfe nach ihr, und erfuhr, bag fie mit ihrem leibenben Gatten feit einiger Beit in ber letten Gutte bes fleinen Ortes mohne. beißt Millisent und ihren Mann nannten bie Rachbarn nur ben alten herrn ober Squire Edmund. Etwas Benaueres über bas ftille Baar fonnte man nicht heraus= bringen. Indem ich mich nun an bloße Namen halten mußte, befrembete mich biefe Berbinbung eines Namens, wie ibn meift bienenbe Frauenspersonen tragen, mit einem männlichen Namen von fo vornehmer Geltung. Ich machte mir bie fonberbarften Bebanten, bie fich aber immer gu Millifent's Gunften wurfelten. Dag ich nun täglich nach St. = Biles hinausging, ift leicht zu benten. Es gelang mir endlich auch, ber armen Millisent auf ichonenbe Beife fleine Unterftugungen beizubringen. 3ch munichte ihren Batten zu besuchen; allein ber munberliche Rrante läßt feine mannlichen Fremben, besonders aus ben gebilbeten Ständen, por fich. Er leibet an einem tiefen Dismuth über bas leben, verbunden mit Menichenichen. Gine feltfame, ich möchte fast fagen - eiferfüchtige Unrube trieb mich endlich einmal an bas fleine Fenfter ber Gutte, bas ber Abendfonne geoffnet ftanb. 3ch blidte in ein reinlich Stubden mit nothbürftigen Möbeln, und im Alfoven lag ber Squire auf bem Bett - ein ebler Ropf mit einem bittern Buge bes Berbruffes um ben Mund. Dil= lifent fag am Ruge bes Bettes mit einem Trinfgefäß, und ben forglichen Blid auf ben Rranten gerichtet. Leiber nahm biefer mich febr balb am Tenfterchen mabr, und hob gurnend die Fauft. Seitbem nimmt mir Millisent fein Almosen mehr ab.

Aylford hatte biese letten Worte mit einer seufzenden Betrübniß gesagt, und schwieg nun niedergeschlagen. William fragte nach ber hütte, und erbot sich, die zurückgewiesene Fürsorge zu übernehmen, und durch eine Freundin
dann und wann eine Unterstützung an Millisent zu schicken.
Seine Freundin würde die Sache geschickt angreisen. —
Aylford umarmte den Freund mit Ungestüm. Er übergab ihm, was er für das arme Weib bestimmt hatte.
Nun gehe ich viel leichtern Herzens nach Stratsord! sagte er.

Bum Abschieb für heut' erhob William ben Becher, und trank auf Millisent's Wohl und beffere Bukunft.

Und auf ihres armen Comund Berftellung! rief Auf-ford feufzenb.

Ebler Mann! fagte William, und schied mit einer herzlichen Umarmung.

Unfer Freund konnte ben hagern Buritaner und die Bersammlung der gläubigen Brüder nicht so bald vergessen. Mit Betrübniß dachte er den bort vernommenen Neußerungen nach, und die ganze heimliche und heuchlerische Tücke eines fanatischen Eifers gegen alle Poeste des Lebens ward ihm klar. Es genügte jenen Trübsalsbrüdern nicht, daß der Lordmajor und ein Theil der Albermänner, jener Brüderschaft zugethan, die Errichtung einer neuen Bühne in Blackfriars und die Erweiterung der ältern in der City besindlichen Theater hinderten; man ging sogar auf Zerstörung der bestehenden Bühnen aus. Eine langsam um sich greifende Frömmelei bedrohte alle heis

tere Runft, allen Frobinn und Lebensgenuß. - Wie tommit es nur, überlegte Billiam mit fich felbft, bag ber Menfch fo gern verbammt, wozu er fich boch am lebhaf= teften getrieben fühlt - bie Freude? Wir baben eine angeborene ober anerlebte Furcht por ber Ginnenwelt, Die uns freilich in ihrem Ernfte leicht überwältigt, in ihren Launen unfere Singebung taufcht. Aber anftatt unfere moralische Rraft an ber Uebermacht ber Matur gu ftarten, und aus ihren gautelnden Erscheinungen unser unfterbli= des Wefen fennen zu lernen, fuchen wir uns binter eine falfche Frommelei zu retten. Trubfinnige Befdranttbeit ober betrügliche Berrichfucht faffen uns bier bei unferer Schulb ober bei unfern Menaften an, und machen uns ihrem Aberglauben ober ibren 3meden bienftbar. Beibe verbammen Boeffe und Runft, bie gerabe uns belfen und beifteben follen, Die Sinnenwelt mit unferm Geifte gu verfobnen, und burch bie Taufdungen ber Ratur unfer ebles Gelbit zu gewinnen. Ja, rief er mit Barme aus. immer glaubte ich, bag Runft und Wiffenschaft ebler, als Gold und Abel uns begaben. Denn leichtfertige Erben vergeuden und verdunkeln biefe Guter ber Gefellfcaft: jenen Schaten ber Menschheit aber folgt Unfterb= lichkeit; fie manbeln zum Gotte ben Denichen um.

Ein tiefer Schmerz burchzuckte ben Freund, wenn er bes von jenem hagern Puritaner über bie Dichter ausgezusenen Fluches gedachte: "Sie sollen in Thorheit und Täuschung leben; wonach sie greifen, soll wie Nauch verzichwinden, und die Brust, an die sie sich lehnen, wie ein modrig Grab einsinken." — Solches Misgeschick war dem Freunde schon im Leben an sich und an Andern begegnet,

und es emporte ihn, daß solch ein Seuchler an seinen Fluch knupfen wollte, was ein dunkles, räthselhaftes Geschick über dichterische Gemuther verhängt zu haben schien. Gin Vorgefühl neuer Täuschungen überschlich ihn, und steigerte sich zu einer Ahnung allgemeiner Zeitumwandslung. Er sah eine zerstörende Zukunst sturmgrau bewölkt heranziehen, das fröhliche England in Frömmelei und Arbeit versinken, und seine eigenen noch ungeborenen Werke im Werkeltagsstaube vergessen werden.

In solcher Stimmung brachte ber Freund mehre Tage zu. Vielleicht machte ihn gerade dieser gegen die Zukunft gefaßte Mismuth abergläubiger für die Wahrssagerin, von welcher ihm Aulsord erzählt hatte, wenn ihn nicht etwa die Ausmerksamkeit eines so besonnenen Mannes für eine solche Erscheinung einnahm. Er sprach bei seisnem nächsten Besuche mit Thekla darüber. Sie lachte, daß er so leichtgläubig sei. Wahrlich! sagte sie schalkhaft, solche arabische und andere fremde Jungsrauen kommen doch bei Dichtern am leichtesten an. — William beries sich mit lebhaftem Eiser auf Aussord, einen so tiessünnigen Mann, der es auch nicht verschmähe, solch eine Erscheisnung näher zu ersorschen.

Wer ift Anlford? fragte sie begierig, und wie sie nun einmal war, wurde dem Freunde auch nichts von Dem erlassen, was er von dem interessanten Manne zu erzäh- len wußte, für welchen er um der zarten Neigung willen, die derselbe für die arme Millisent trug, ein so herzliches Interesse gefaßt hatte. Auch diese Herzensangelegenheit Ausschoff konnte William nicht übergehen, denn eben durch Thekla sollte ja die Verbindung mit Millisent, zur



Unterftugung ber armen lieben Frau, mit ber nothigen Bartheit angefnüpft und unterhalten werben. brachte bies Unliegen und feinen Borfchlag nicht ohne bie Beforgniß vor, Thefla mochte fich nicht geneigt bagu fin= Allein im Gegentheil übernahm fie ben Auftrag fehr gern, ja mit einer gewiffen Luftigfeit. wollte noch ben Abend nach St. : Giles manbeln, und mit einem guten Borwande fich ber Butte nabern. Sie gab gleich zwei, brei Bormanbe an, und William freute fich, feine Freundin auch in biefer Sache fo fclau und anmuthig zu finden. In biefer froben Laune tam er wieber auf bie Speculatrix gurud, und fragte mit ernft: lich gemeintem Scherze, ob fie nicht zusammen bingeben, und ihre Bufunft erfragen wollten?

Thefla fdwieg ein Weilchen nachbenkenb. - 3ch habe feinen rechten Glauben an Wahrsagerinnen, fagte fie bann. Solche Personen wiffen fich mit unermublicher Schlaubeit Nachrichten über Menfchen und Berhaltniffe zu verschaffen, und fteben auch mit beimlichen Butragern in Berbinbung. 3d habe eine folde Prophetin in Antwerpen gefannt, bie einen außerorbentlichen Ruf batte. 3ch mar ebenfalls fremt in jener Stabt, und fie bat mir Manches voraus= gefagt, mas feitbem allerbings eingetroffen ift. Allein wenn fie erft einmal meine Lage, meine SinneBart er= forfcht hatte, wie leicht konnte fie irgend etwas mit vielbeutigen Worten prophezeihen, mas fo ober fo eintreffen mußte? Denn fo machen fie es! feste fie lachelnd bingu, und fuhr bann rafch wieber ernfthaft fort: Manche wollen uns aus ber Sant mabrfagen, und baran möchte ich noch am eheften glauben. Ift bie Sand nicht bie ver-

trautefte Dienerin bes Bergens? Das Berg macht unfer Schidfal. Unfere Leibenschaften guden und frampfen in bie Sanbe beraus, und ein Tieffinniger fonnte mol aus Diefen Linien Die Pfabe bes Gefchicks erkennen, Die fich munberfam aus bem Bergen über bie Sand ins Leben verlangern. Die Banbe find bie Blatter unfere Stam= mes, und find gewiß, wie bie Bflangenblatter, nur nach ber Berichiedenheit bes innern Lebensmartes fo verichieden gezacht, burchabert und burchfurcht. Die Reigungen, Bewohnheiten, Bedurfniffe und Triebe gieben bie Menichen burche Leben. Daraus läßt fich Bieles vorausfeben und fagen. Ach welche fortgefeste Dacht übt nicht eine ein= gige Luge über une aus, zu ber wir je einmal genothigt waren! Wenn ich von einem Menfchen mußte, mas er je von fich gelogen bat ober zu icheinen gezwungen ift, ich wollte gleich zur Wahrsagerin an ihm werben. lieber Freund, wiffen wir bas nicht felbft am beften von uns, und brauchen wir eine grabifche Jungfrau bagu? -Doch abhalten will ich bich nicht. 3ch wurde bir rathen abzumarten, mas Aplford erfährt. Du fagft, er fei in London gang unbekannt? Dun, fo lag ihn einen Berfuch machen; er ift ja ein Gelehrter, ein 3meifler; er wird nicht täuschen laffen. Und macht er bir Luft, bein Glud zu vernehmen, fo gebe bann bin. Aber allein. 3 ch mag nichts über mich felbft boren, ich will in mei= ner Danimerung fortleben, und ben Simmel malten laffen.

William konnte folche Aeußerungen mit Thekla's fonftigem hang zur Schwarmerei und zum Aberglauben nicht übereinbringen. Auch fchienen ihm folche Anfichten aus Lebensbeobachtungen und Nachbenken hervorgegangen, die eher einem männlichen Blick als weiblichem Sinn eigneten. Doch war ihm folch' ein eigenthümliches Gemisch in Theska's Bildung nicht mehr neu, und er konnte sich wol erklären, wie ein so begabtes Wesen durch bedeutenden Weltverkehr und vielfältiges Lesen sich auch frembartige Gebanken auf seine Weise aneignen könne. Nur in der Scheu, etwas über sich selbst zu hören, erkannte er die wunderliche Eigenheit seiner Geliebten wieder.

## Behntes Rapitel.

Während William, auf Aylford's Besuch gespannt, sich mehr als man von ihm hätte vernuthen sollen mit bem Gebanken an die Speculatrix und mit dem Räthsel seiner Zukunst beschäftigte, kam Vormittags der Graf Southampton eilig und geschmückt zu ihm. — Zieh' dich an, lieber Freund, rief er, wir sahren nach Hose. Die Königin hat endlich den Vorstellungen des Grasen Essen nachgegeben, und erlaubt, ihr meine Braut vorzustellen. Es hat nicht wenig gekostet, ihren Unwillen über unsere eigenmächtige Verlobung, wie sie es neunt, zu besiegen. Wir sahren mit einem kleinen Gesolge hin. Es ist dir doch recht, daß ich dich mitgezählt habe? Du hattest früher einmal den Wunsch, die Königin in der Nähe zu sehen, sie rezen zu hören. Die heutige Gelegenheit ist freilich keine

ber feierlichften; boch ohne Majeftat ift bie Ronigin nie, und beut hat fie zumal noch ein Bornchen gegen uns.

Wird fie mich aber nicht ungnabig aufnehmen? Wird es fie nicht befremben, mich im Gefolge Seiner Herrlichfeit bes Grafen Southampton zu erblicken? wendete William ein.

Rann sie es übel nehmen, daß du mein Freund bift, daß du zu unsern Sausgenoffen gezählt wirft? versette der Graf. Im Gegentheil wird es ihr lieb sein, dich auf so einfache und schiedliche Weise vor sich zu sehen; denn sie schätt beine Werke und hat eine gute Meinung von dir. Auch mir ift es ein Gefallen, wenn du mitgehst: vor einem Dichter scheut sich die Königin vielleicht, einen Grasen auszuschelten.

Es blieb bem Freunde nicht lange Zeit, sich in das für ihn merkwürdige Ereigniß hineinzubenken: er mußte sich rasch hineinschieken. Mit historischen Königen und Königinnen war er traft dichterischer Oberherrlichkeit nach Gutfinden umgesprungen; nun sollte er aber vor einer wirklichen, herrschgewaltigen Monarchin knien. Daß er sich auf der Stelle dazu ruften mußte, half ihm über manche Lengstlichkeit hinaus.

Freund, fagte er unterwegs zum Grafen, meine Ronige mußten fich nach ber Hoffitte bes Barnaffus richten; wie habe ich mich nun aber felber in die Etifette von Westminsterhall zu finden?

Lachend gab ihm Southampton einige Andeutungen über die bei folder Gelegenheit am Hofe geltende Sitte, sowie er ihm hinsichtlich des Anzugs schon einige Winke gegeben hatte.

Sie eilten nach ber Wohnung bes Grafen Effer und trafen bie Unbern ichon harrend. Man beftieg bie Gon= beln. Gin fleines Fahrzeug jog mit Dufit ber Bracht= gonbel voraus, in welcher Graf Effer felber bas Brautpgar fuhr. Es geborte bamals zum guten Tone, bie eige= nen geschmüdten Fahrzeuge felbst zu lenten, sowie es bis heute für nicht unabelig gilt, feines eigenen Fuhrwertes Ruticher zu fein. Bu beiben Seiten biefer Gondel fuhren, getrennt in zwei Fahrzeugen, Die Freunde und Freundin= nen bes Paares. Den Schluß machte ein großes Boot mit bewaffneter Dienerschaft. Die Dlufit fpielte mahrend bes langfamen Buges ftromaufwärts, und als man an ber breiten Treppe unter bem foniglichen Balaft landete, bebectte ein grußenbes, jauchzenbes Boltsgebrange bas Ufer. Die bewaffnete Dienerschaft bilbete eine Gaffe, burch welche bas Brautpaar mit feinem Gefolge nach bem Ba= lafte wanbelte. Sie gelangten burch eine Galerie, in welcher bie gegen bie Spanier gewonnenen Geefchlachten auf feinen Tapeten vorgeftellt waren, zu ben beiben foge= nannten Audienzzimmern. Berfifche und indifche Teppiche bebedten ben Boben, und reiche Taveten, mit Gold und Silber gewirft, maren gum Empfang aufgehangen.

Die Königin kam im Gefolge ihrer Frauen und einisger Höflinge in weiße Seibe gekleibet, mit einem schwarzsieibenen Mäntelchen. Gine Marquise hielt ihre lange Schleppe. Ihre Bruft war nach bamaliger Sitte unversheiratheter Frauen unbedeckt, und mit einem kostbaren Juwelenhalsbande geschmuckt, wozu sie reiche Berlen-Ohrzgehänge, und auf dem röthlichen haar ein Krönchen trug. Sie war mittler Statur, von länglich hübschem, aber

rungeligem Beficht, Die fleinen Augen glangten fcmarg und freundlich, Die ichmalen Lippen zeigten ichwarze Babne. Ihre Saltung mar majeftatifch auf ben boben Schuhabfaten, die fie trug - um größer gu fcheinen, als fie Effer lacelte einem ber Lords einen fpottifden Bint gu; benn es entging ben eingeweihten Soflingen nicht, bag bie Ronigin fo berausgeputt fam, um fich, ihres Altere ungeachtet, neben ber jugendlichen Braut gel= tend zu machen. Gine eifersuchtige Citelfeit blieb ber gro-Ben Frau ihr Leben lang treuer, als ihre Bunftlinge. Die fie mit einem finftern Blide bas Paar angureben portrat, marfen fich Beibe, ber ftrengen Soffitte gemäß, auf Die Rnie. - Unfer Better Effer, fagte fie, hat und bie Grunde und ben Unlag eures fo übereilten Berlobniffes mitae= 3d will fie gelten laffen aus befonbern Gnaben theilt. für unfern Better. Aber mas nicht unterbleiben fonnte, - Gott's Augenlid! bas batte minbestens ohne fo viel garm und Auffeben geicheben fonnen! Barum thut Ungeborsam auch noch so gern laut?

Das Baar schwieg mit reumuthiger Miene. Wann soll bie Vermählung fein? fragte bie Königin mit ftolzem Blick.

Unfer Frühling beginnt, verfette Southampton, fobalb uns die Sonne Curer königlichen Gunft lächelt. Wir harren auf die Schluffelblume Curer Gnade, auf die wolkenfreien Sterne Curer majestätischen Augen.

Die Monarchin nickte wohlgefällig. — Gott verbamme, bas wollt' ich hören, — Graf Southampton! sagte sie. Ich bachte schon, bu hättest Luft, beinen gräflichen Stamm außerhalb bes Sonnenscheins unserer königlichen Gunft zu Koenig, William Shakspeare. II.

pflanzen. Also benkt ihr boch, ihr brauchtet noch unsere Erlaubniß zum Vollzug Eurer Heirath? Gott erhalte euch bei euerm rechten Glauben! So will ich benn über eure erstmalige Eigenmacht ber Verlobung hinausssehen. Taceo video! Ich werbe mich aber zu euerm eigenen Besten mit bem Heirathsconsens nicht übereilen. Es ist einige Zeit her, daß ich selber noch unvermählt bin. Ich weiß, wie schwer es einer Jungfrau wird, sich in die Obergewalt eines Mannes zu geben. Ich werbe dich nicht übereilen, Base Elisabeth. Ich will ben Mai beines Brautstandes nicht zu sehr kürzen.

Sie reichte nach biefen Worten, bei welchen fie sich fehr aufgestreckt gehalten hatte, mit einem spöttischen Läscheln bem Baare die Hand zum Ruß. Dann wendete sie sich mit hulbreichem Blicke nach dem Grafen Cffex. — Better, sagte sie, dein Commandostab liegt ausgerüftet. Morgen ist Geheimerath, da wirst du ihn holen.

D meine Königin! rief Effer. Diesen Stab, ber Hunderten ein Zauberstab sein würde, sich den Schacht ber Ehren zu erschließen, — ich sehe ihn als einen Stock an, ber mir droht, und mich aus der Wohnung meiner gnädigen Gebieterin treibt, wo ich zu ihren füßen schmeischelnd wedeln und das Haus bewachen durste, worin ich mein Glück sand. Oder, um die Gunst meiner Gebiezterin nicht zu verkennen, sei er mir vielmehr ein Stock, den die Hand meiner Herrin in das empörte Irsland schleudert, daß ich ihn wieder herbeihole. Ja, ich werde ihn zurückbringen, mit dem Lorder des Sieges, mit dem fruchtreichen halm des Gehorsams umwunden, und werde ihn zu Euern königlichen Küßen niederlegen;

darf ich nur auch an derfelben Stelle die Todeswunde ausbluten, die mir allnächtlich ein prophetischer Traum verkundigt.

Die Königin schien von biesen letten Worten fehr ergriffen. Sie war blasser geworden, und lächelte mit gerührtem Bohlgefallen auf Esser nieder. Ihre Schwäcke für den Liebling nahm bessen Schweicheleien, ungeachtet der wechselnden Unarten desselben, stets für wahre Empfindungen auf. Sie bückte sich, um ihre rechte Hand auf des Knienden Schulter zu legen, und sagte weich und vertraulich: Sprich nicht so, Better, und sein nicht abergläubig an Träume. Du wirst nicht fallen, glaube mir! Mein treuer Burleigh frankelt auch, abgenagt von Staatsgeschäften; ich hosse doch, der allmächtige Weltbeherrscher, der den Kummer der Könige und ihre Lasten wägt, wird mir nicht alle treuen Freunde auf einmal nehmen. Bin ich nicht ein alt einsinkend Nest, und muß gestützt werden?

Wie sie bei diesen letten Worten sich stolz streckte, und mit angenommener frästigen Haltung majestätisch umsbersah, siel ihr Blick auf das zurückstehende Gesolge und ruhte auf William. Southampton flüsterte ihr den Namen des Dichters zu. — Gott's Lid! rief sie aus. Ist das nicht unser Waster Will'? Komm' herbei, Master!

— Ich kenne ihn, setzte sie gegen Essex hinzu, obschon ich ihn stets nur in Bart und Schminke gesehen.

William war vorgeschritten und niedergekniet. Mit einem spöttischen Seitenblick auf das Brautpaar, fragte die Königin: Hast du Poet dies Schauspiel erdichtet? Ober stehft du nur dahinter, um zu sehen, wie sie spielen?

Gure Majeftat mag bies Liebes : und Gulbigungefpiel mit Nadficht aufnehmen, verfette Billiam. Guerm Rennerauge wird es nicht entgeben, bag zu viel Ratur und gu wenig Kunft barin ift. 3ch weiß nur, bag Mylord Southampton, mein Gonner, mich hierher in bie Lebre mitgenommen bat. Ich habe mehrmale versucht, Ronige barguftellen; Mylord aber meint, eine rechte Ronigin von Saba gu ichildern, wurde mir ohne Borbild niemals gelingen. Eine nach Beisbeit und Tugend athmende Ronigin mußte es fein, gefdmudt mit jebem Gurftenreige, in welchem fich bie Wurftentugenben verboppeln: Wabrheit ift ibre Amme; Die Gute ibre Dienerin, ein hober Ginn ihr Rangler, Gie beglückt fich felber und ibre Feinde fallen, wie Schwade gemabten Rorns. Da lebt unter felbftgepflangtem Fruchtbaume bas Bolf, und fingt bes Friedens frobe Lieber feinen Nachbarn. Die echte Ehre leuchtet um ben Thron, und gum entwitterten Simmel freigen bes freien Glauben beilige Bfalmen auf.

Die geschmeichelte Königin lächelte beifällig, und nickte wiederholt in jener gebuckten haltung bes Alters, in die fie versant, sobald fie nachbenklich fich vergaß.

Ich fenne ben Mafter ichon, fagte fie ju Effer, ich fenne feinen bichterischen Schlag. Kannft bu, mir, fagen, Better, mo jes ber Gauch gelernt hat, aus barft au ber ber Könige zu reben?

Dhne zu vergessen, wie das Bolf sprichten septe Effer bingu. Der echte Dichter ift eine Lerche zwijden Erbsichollen niftend und in ben Wolfen jubelnd. Die echte Ban- Tahre nur fort, Master, mit beinen ebeln Schan- ftuden! wendete bie Königin fich wieder an William Die

Bühne hebt sich mit beinen Flügen. Ich habe früher einige Ginschränkungen bes Schauspiels zu Gunsten ber Bärenhetze befohlen. Auch bie Bärenhetze muß sein. Alles ist mir recht, was bas Bolt schaulustig macht. Und boch habt ihr babei nichts verloren: wenn bas Bolt Don-nerstags nach bem Parisgarten gelaufen ift, brangt es sich bestowehr wieder euern Buben zu, und prügelt sich um eure Stücke.

Aber ber Master sindet sich babei wenig geehrt, sagte Effex. Er sieht sich nach anderm Ruhme um, und hat auch Kräfte für höhere Ehren. Ich bachte, ihn mit nach Irland zu nehmen, benn ich bedarf eines vertrauten Kriegs= schreibers.

Bas? fiel die Königin ein. Kann ich bir nicht huns bert Kriegsschreiber geben? Und bu, Master, fühlst bich nicht geehrt, wo bu einzig bist?

Billiam war von ber eben ausgesprochenen Absicht bes Grafen Effex auf das Freudigste überrascht. Er blickte nach dem hohen Gönner hin, da er in Gegenwart der Königin seine Empfindungen für den Grasen nicht aussprechen durfte. Run gerieth er aber mit dieser neuen lockenden Hoffnung an den Widerspruch der Monarchin. Er fürchtete, der Graf werde nachgeben müssen, und verssetzte daher auf die Frage der Königin mit Lebhaftigkeit: O ynädigste Königin! Mein Name wohnt freilich im Munde des Bolkes. Aber der Athem des Pöbels stärkt nicht, sondern erschlasst den echten Stolz des Mannes. Im Auge der Edeln ist meinem Namen Schmach einges brannt; mein Treiben und Beruf haften an mir, wie Farbe an des Färbers Hand. Der Lord Chamberlain

venkt nicht wie seine Königin. Und diese Frömmler, die wie Schmeißsliegen in dem schönen Sommer Eurer Resgierung, o Königin, die frische Freude, die heitere Lust des Lebens verderben, — sie vergisten auch unsern Ruhm mit dem Unrath ihrer eigenen Sümpse. Last darum, o Königin, die Hand seiner Herrlickeit des Grafen Esser gewähren, die vollenden will, was mein Gönner Southampton begonnen hat: Beide wollen nur das huldreiche Gericht, das Eure Hoheit über den Dichter gesprochen hat, im Auge der Welt vollziehen.

Du weißt nicht, was du thust, Better, sagte Elisabeth. Eben diese Puritaner, die Niemanden, außer Gott, über sich anerkennen wollen, nicht weltlich noch geistlich Regiment, und die daher alle Menschen Brüder nennen, — sie regen mir im Reich ein tolles Trachten nach Freibeit und Gleichheit auf; sie ziehen das Bolk in sinsteres Brüten, machen es nachdenklich, unzusvieden, misvergnügt. Das Bolk soll aber lustig sein, und wenn es von der Arbeit kommt, soll es die Augen von irgend etwas voll haben, — heut Sackerson, morgen Burbadge!

Der Graf lachte laut, inbem er fagte: Bufallig ift aber Mafter Billiam weber ein ausgezeichneter Belbenfpieler wie Burbabge, noch ein ausgezeichneter Bar wie Saderfon.

Aber er schafft Könige, und lehrt Unterwerfung! eiferte die Monarchin. Er füllet des Boltes Ohren und herzen mit Majestät, und legt dem Bobel Worte der Chrfurcht auf die Zunge. Und wenn er Aufruhr und wilde Leisdenschaften malt, so wettert der Athem einer Vorsehung hindurch, und Gloria blist um die Stirne der Hoheit.

Rurz, wenn eine Zeit einen großen Dichter hat, so fann ihr zur Noth ein großer König sehlen; wenn aber beide zugleich vorhanden sind, so ist es eine seltene Gnade Gottes, um die man sein Bolf nicht fürzen darf, Essex. Doch einen von beiden müßte jedes Zeitalter haben, weil sonst das herz der Nation einschrumpst, und der Versstand sich aufbläht. Laß du den Dichter hier in London in die Empörung der gelbledernen Strümpse bligen, und du bist Keldherr in Irland. Gott verdamme, ihr sollt alle beide Lorbeern satt sinden in England. Haben die Alten nicht beiderlei Verdienste mit denselben steisen Blätztern geehrt? Gott's Lid! Soll ich mein alt Latein herzvortbun?

Ich arbeite ja Eurer Hoheit in die Hande, fagte Effer, ben ein hoher Wiberspruch nur unlenksamer zu machen pflegte. Der Master kann in Irland noch manscherlei lernen. Der Dichter schwimmt auf dem Leben; ein Glück für ihn, wenn gerade hohe Flut oder stürmische Wogen gehen. Master William wird mit größern Anschauungen zurücksommen, und zu gewaltigern Entewürsen gestärkt sein.

Der Graf sprach bies und noch Einiges mit einer gewissen gereizten Heftigkeit, so baß die Königin, entweder
aus Furcht vor einem neuen Troze des Grafen, oder für
den kaum wieder versöhnten Liebling zärtlicher gestimmt,
endlich unter der Bedingung nachgab, daß des Masters
neue Bestimmung nur auf die Dauer des Feldzugs gelten
solle. Ich wette, sagte sie, er wird auch in einem Amte
das Dichten nicht lassen können. Nehmt ihn nur! Er
wird der beste Kriegsschreiber nicht sein. Eine Nachtigall

hat keinen Sporn und Ramm für Sahnengefechte, ober vielmehr fie hat keine Tone für Commandoworte.

So endigte die Audienz für unfern Freund mit der unvermuthetsten Lebenswendung. Eine Stufe der Ehre und öffentlichen Wirksamkeit war ihm angewiesen. Er durfte nun nicht mehr über seine ferne Zukunft räthseln: er hatte, was ihm zunächst bevorstand, ins Auge zu saffen. Der Feldzug nach Irland wurde aufs Lebhasteste betrieben. Die Königin drang auf Unterwerfung des Bolksausstandes, und William kannte bereits den Stachel des Ehrgeizes in der feurigen Seele des Grafen Effex.

## Elftes Rapitel.

In jeder neuen Stellung, die wir erringen oder gewinnen, muffen wir nicht nur uns felbst gegen die Welt einrichten, sondern auch erwarten, daß unsere Umgebung sich gegen uns verändere. Da rückt uns Manches näher, Anderes tritt zurück; die Farben und Schatten der Dinge wandeln sich, und oft — ehe man deffen inne wird, hat man ein verändertes Augenmerk für das Leben, einen ganz andern Maßtab der Dinge angenommen.

Es ging unferm William nicht anders. Er ftanb plötlich in einer ganz veränderten Richtung zur Welt, und follte bie Angelegenheiten ber Gegenwart in einer ganz

anbern Schale magen. Bisher bat es bem Dichter nur um Das gegolten, mas aufschnellte und in bie Bobe ging ; jett follte er im öffentlichen Dienfte auch mas ichmer mar und nieberzog ichagen lernen. Bum Glud hatte William feinen zu rafchen lebergang zu machen: er fonnte bie neuen Arbeiten mit Muße begreifen lernen, und babei an ben feitherigen Beschäftigungen fich erholen. Denn offen= bar mar es bem Grafen Effer nur um eine Gunft fur ben Dichter zu thun gemesen, ba es, fo lange bie Borfehrungen zum irlandischen Felbzuge noch Sache bes Dinifteriums maren, eines Felbfecretairs fur ben neuen Statthalter noch gar nicht bedurft batte. Doch eine angeborene und zur Gewohnheit angenbte Grofmuth bemog ben Grafen, bem jungen intereffanten Manne, ber fich ibm er= geben und bienftbereit gezeigt batte, auf einen Blat gu verhelfen, mo bemfelben ein gemiffes Unfeben und Ginfommen zu Theil marb. Daburch hoffte ber Graf auch noch im Stillen einen Dioftand auszugleichen, ber feiner Unficht nach im Umgange feines Betters Southampton mit bem Dichter lag. Der junge, fur Boefie fcmarmerifche Graf hatte, in ben Augen bes Abels, mit feiner Freundichaft fur ben Schausvieler William ber vornehmen Welt eine ftarte Bumuthung gemacht. Run glaubte Effer, bie Reigung feines Betters und Freundes mit ben Unfichten ber Welt ausgeglichen zu haben, und freute fich im Stillen barüber, bag es burch bie ausgesprochene Bunft ber Monarchin auf eine fo gelegene und ichidliche Weife batte geschehen können. Darum batte er auch fo bart= nadig auf feinem Borfdlage gegen bie Ronigin bestanben, mehr nämlich aus Rudficht fur Southampton als fur

William. Unfer Freund erfannte freilich biefe Beweg= grunde bes Grafen nicht; er freute fich ber Bunft bes fürftlichen Effer, und hielt fich ihm gu Dant und Treue verpflichtet. Er tam mit Gifer ju ben Berathungen, bie Der Graf ben Bortebrungen jum Feldzug wibmete. -Ihr werbet ba leicht und balb eine Ginficht in bie Lage Irlands gewinnen, fagte Effer zu ihm. Guer eigent= licher Dienft geht erft mit bem Felbzuge felbft an. beffen mogt Ihr aber, Gir Billiam, wenn Ihr auch, wie naturlich, von ber Buhne abtretet, boch Guern Untheil am Globustheater ja nicht aufgeben. Das ift ein San= belsgefchaft, wie mein Monopol fur rothe, fuße Beine, und verträgt fich gar wohl mit Amt und Burbe. Es wird Gud auch nicht an Beit zu Gurer Poefie fehlen. Unfer Feldzug gegen die Rebellen foll bas luftige Eng= land nicht um Gure ergoplichen Stude bringen.

Billiam war nun freilich, wenigstens für ben Anfang, zu zerstreut und von Entwürfen für seine Zukunft zu sehr eingenommen, um mit Lust und Innigkeit an neue Theaterstücke zu gehen. Allein "Nomeo und Julie" zog noch immer die Menge an, und füllte die Kasse, sodaß Genstow und die übrigen Mitunternehmer am Globustheater auch ohne ein neues Stuck sehr zufrieden sein konnten.

Dazwischen dachte ber Freund ernftlich an eine Berbindung mit Thefla. Bor Allem follte aber sein haus= liches Berhaltniß geordnet und Anna, sein Beib, zu einer Scheidung bewogen werben. Bis dabin wollte er mit einem bestimmten Antrage warten. Er hatte oft im Stillen die absichtlofe Anhänglickeit Thekla's bewundert. Stets war fie ihm mit Liebe, mit allem Aufwande eines fo reichen Herzens und einer so anmuthigen Seele entsgegengekommen, hatte seine kleinen Geschenke und die bezgleitenden Sonette mit Entzücken aufgenommen und nie gefragt, ob ihnen ein gemeinsames Glück blühen werde. Dafür sollten ihr nun auch alle die trübseligen Empfindungen, die mit Auflösung einer alten, unglücklichen Berbindung verknüpft sind, gänzlich erspart bleiben. Er wollte ihr den rein ausgebrochenen und ausgeschälten Kern seines Lebens auf einer glänzenden Schale bieten.

Mit Ungebuld fab William feinem neuen Freunde Aplford entgegen. Er batte benfelben bei wieberholten Befuchen nicht zu Saufe getroffen. Wie nun endlich ber beitere Mann erfcbien, waren beibe von ihren perfonlichen Ungelegenheiten fo erfüllt, daß fie mit ihren Mitthellun= gen einander ju überfturgen brobten. Billiam ergablte Die Audienz bei ber Ronigin und bie gludliche Wendung Unftatt bes gehofften Erftaunens rief aber feines Lebens. Uplford nach flüchtiger, glückwünschenber Umarmung febr ungeftum aus: Das werdet 3hr aber fagen, Freund! Werbet 3hr mir glauben? Diefe Speculatrix fteht mahr= haftig mit höhern Machten im Bunbe! Gie ift eine mabre und mabrhaftige Bauberin. Aber von ber guten 36 bin überzeugt, es ift burchaus feine fcmarge Magie babei. Ja, William, fie hat mir Alles und Alles angebeutet, mas in ber Dunfelbeit meines Lebens liegt, und was fich in meinem tiefften Bergen regt. Ihr glaubt mir nicht? Babrhaftig, - Dinge, Die außer Cuch Diemand in London miffen fonnte, bat fie mir mit ben

ungweibeutigften Worten ausgesprochen. 3ch babe bie unruhigste Racht gehabt, und eben fomme ich von einer Begegnung, Die mich vollende verwirrt. Sort nur! Die Speculatrix batte mir ein Babrzeichen ibrer Borberfagungen angeboten. 3ch follte mich in ber Mittageftunde am Eingange bes Dorfchens Sanct Giles aufhalten; ein junges Frauenzimmer murbe mich nach ber Wohnung ber ungludlichen Millifent fragen. 3ch mußte mich aber, um biefes Bahrzeichens murbig und theilhaftig zu werben, entschließen, zu faften und bis zu jener Frage fein Wort gu reben. 3br werbet lachen; aber ich that es ehrlich. Und nun benft Gud, bag nach einer ziemlichen Weile benn ich war in meiner Unruhe etwas früher gegangen ein junges Frauenzimmer - ich glaube bas fconfte, bas ich je gesehen - wirklich zu mir an bie Bede tritt. wo ich fige, und nach Millifent's Wohnung fragt. Bas fagt 3br bagu?

Könnte es bie Speculatrix nicht felbst gemesen fein? versetzte William.

Die Speculatrix? fragte Aplford. O nimmermehr! 3a wäre die Speculatrix so schön, sie würde sich mit Wahrsagen nicht abgeben, sie würde mit diesem Zauber die Gegenwart in Beschlag nehmen, und aller Blick in die Zukunst würde ihr abgehen. Auch war es eine ganz andere Stimme.

Ihr glaubt also boch, sie wahrsage, um ihr Brot zu verdienen, nicht aus innerm Blick und Drang der Wahr: heit? — lächelte William.

Nein, das will ich nicht gesagt haben! betheuerte Bener. Gewiß wird fie von ihrer innern Begabung getrie: ben, wie der Dichter zum Schauen seiner Art; aber sie muß dann auch davon leben. Ich behaupte nur, der Himmel begnadigt ein Wesen nicht mit zwei so hohen und doch so verschiedenen Gaben, nicht zugleich mit dem Zauber für die Gegenwart und mit dem Blicke für die Zukunst. Gines hebt auch das Andere auf; denn alle Kräfte des Lebens haben ihre bestimmten Anziehungen in Raum und Zeit. Sehen konte ich zwar das umschleierte Angesicht der Speculatrix nicht; aber ihre Stimme war, wie gesagt, eine ganz andere als des heutigen Mädchens, und die Mundart war ganz verschieden. Die arabische Jungfrau hat auch im gebrochenen Englischen den hauch der Wüsse, eine beduinische Kehle.

und mas bat fie Cuch geweiffagt?

Der franke Batte Millifent's murbe eines verflarten Tobes fterben, und Millifent felbft murbe Bertrauen gu meinem jungern und frobern Bergen faffen, erwiderte Aulford mit leifer Stimme und gefalteten Banben. Dann feste er lauter bingu: Doch ebe ber Too bie fummervolle Che Millifent's trennete, murbe ich eines Freundes un= glucklich Bundniß in Stratford lofen. — Bas fagt Ihr, Freund? Noch manches Andere habe ich ju Saufe aufge= fcrieben. Bas bentt 3hr? Ift es nicht wunderbar? 3ch bin in meinen festeften Ueberzeugungen mantend geworben! 29 Billiam war in ber Stimmung eines Menfchen, ber bas Unglaublichfte aus bem glaubwurdigften Dlunde ver-Er fonnte feinen bestimmten Gebanten faffen. nimmt. In folder Stimmung zweifelt man in einem Augenblide, und findet im andern boch wieder die frifden Fugftapfen bes bezweiselten Bunders in den fassungslosen Mienen des Erzählers. Beide Freunde räthselten lang über diese merkwürdige Erscheinung — beide in ihrer verliebten Hoffnung wundergläubig, beide auch durch ihren Lebenseberuf an das Wunderbare gewiesen, der Dichter an seine Phantasie, der Prediger an die Offenbarung. Am Ende war William wenigstens darüber außer Zweisel mit sich, daß er die Speculatrix nun ebenfalls besuchen und besfragen wolle.

Unlford traf benn auch Unftalten zur Abreife nach Stratford. - 3ch gebe, fagte er, mit einem erquidten Glauben, mit einem neuen Blid in unbegreifliche Erichei= nungen. 3d empfinde eine munbersame Rubrung in mir, jenen tiefinnerlichen, weichen Wohllaut, wenn bie Schmergen und bie hoffnungen bes Lebens gufammenklingen, und ihre Bebungen an unfer Berg ichlagen. 3ch vertraue jener prophetischen Bufage, Die mit meinem beimlichften Buniche übereinstimmt. Dennoch, ebe fich biefelbe erfüllt, ja bevor ich nur ben Traum meiner Bufunft barf laut werben laffen, muß erft jener arme Greis eines verflarten Tobes fterben. Es ift betrübend; allein - überlaffe ich benn nicht Alles ben Fügungen bes himmels? Alles, bis auf Eins, Freund, worin ich mich auf Guch und Eure Bufage verlaffe. 3ch meine bie Sorge fur Milli= fent. Du übernimmft bies Unliegen. Wenn ber gu ermartenbe Tod bes Greifes fruber eintreffen follte, als wir es hoffen -. Ei nun, Ihr werbet mir ja von jedem wichtigen Greigniffe gur rechten Beit Rachricht geben. Wegen Gurer Familienangelegenheit feib unbeforgt.

neue, amtliche Stellung beförbert meine Bemühungen; Bater und Mutter sind nun leichter zu gewinnen, und Eurer Unna wird jetzt vollends angst und bange vor ihrem vornehmen Manne sein. O mein Freund, in welchen Stimmungen, unter welchen Ereignissen werden wir uns wiedersehen? Welche Gewinnste werden wir zu theilen, welche auszutauschen haben?

Mit einer langen, ftummen Umarmung ichieben beibe Freunde.

## 3wölftes Rapitel.

In der Stimmung und Lage, worin William bes nach Stratford geschiedenen Freundes oft genug dachte, verginsgen Wochen. Es waren angenehme Tage, mit lauen, aber schon verlängerten Abenden. Die Ernten sielen nicht ergiebig aus; allein die Besorgnisse nachdenklicher Männer um die Zukunft gingen nicht auf bas fröhliche Bolk über; die Schauspiele, die öffentlichen Vergnügungen und Volkesfeste erfuhren keinen Abbruch.

Seit William's neuem Berufe naherte fich ihm wieder Lasto. Beide waren in letter Zeit bis auf die gewöhnlichen Soflichkeiten auseinander gekommen. William vermied die Zimmer bes ihm unheimlichen Mannes, bem er
mistraute und boch nichts anhaben konnte, und Lasko,
ber in William den Beobachter feiner heimlichen Wege



fürchtete, ließ ihn fahren, weil er ihn nicht mehr wie früher zu benuten nöthig batte. Run mar aber biefer Bhantaft, wie ibn Lasto gern nannte, auf einen bebeutenben Boften gelangt, und gerabe auf einen folden, mo er wieder nutlich werben fonnte; benn ale Organ ber Jesuiten, die hinter bem irlandischen Aufstande mirften. und im Briefmechfel mit bem Rebellen Tyrone, ging Lasto eben barauf aus, bie Absichten, bie Mittel und Bege, Die Operationsplane ber englischen Regierung, furg bie Schmachen und bie Starte berfelben zu erfundichaften. Allein, wie er jest mit bem Dichter ftanb und beffen Mistrauen fannte, durfte er nur mit ber größten Borficht und auf Umwegen zu Berfe geben. Es wurde ihm leicht, William wieder mehr an fich zu ziehen; benn um Thefla's willen fuchte ber Freund fich immer mit Lasto gu halten, und war von Natur zu unbefangen, um fich vor ber Artigfeit irgend eines Mannes zu verschließen. Artigfeit und Borficht zugleich fuchte Losto ben Dichter anfange mehr in Thefla's Bimmer auf. Unter muntern Gefprachen fam man bann immer wieder auf Die irifden Angelegenheiten. Es war ja die Angelegenheit bes San-Des und bes Tages. Lasto behandelte biefelben wie etwas ibm burchaus Frembes, gegen bas man aber im Intereffe Englands nicht gang gleichgiltig bleiben burfe. - Sind wir benn ichon wieber in bieje irlandifchen Gumpfe gerathen? rief er lachend aus, fo oft es ihm gelungen mar, bas Wefprach unvermerft barauf zu bringen. butete nich alsbann mohl, an William's Amt zu erinnern, ober ibn um etwas geradebin zu fragen. Rein, er lachte über bie Schwäche und Tollheit ber Irlander, fich gegen

England aufzulehnen. Und William, jum Biberfpruche gegen Lasto leicht gereigt, behauptete bie Bortheile ibrer Stellung. Dann ichuttelte Lasto ben Ropf über ben Ausgang ber Emporung für England, und William entwichelte bie gegen bie Rebellen zubereiteten Mittel und Borfebrungen. Lasto, ber fich fur febr unwiffent in friegerifden Dingen erflärte, brachte eine Rarte von Ir= land berbei, um fich Giniges flar ju machen, und erfuhr nun von William, welche Bertheilung und Richtung ber Truppen zum Ungriff ber Rebellen beabsichtigt murben. Rurg, Lasto wußte abmechfelnb Zweifel und vorlaute Behauptungen, vorgebliche Unwiffenheit und alberne Borichlage, überfluffige Bunfche und angftliche Bebenten im Intereffe feiner Bartei fo gefdictt zu mifchen und auszufpielen, bag er bem unbefangenen, lebhaft : unachtfamen, eifernd ichwarmerifchen Freunde nach und nach Alles ab= gewann, mas er zu brauchen munfchte. Er batte es nämlich balb weg, bag auch Billiam von ber Gigenheit ber Boeten nicht frei war, welche, wenn fie aus ihren luftigen Gebieten in bie öffentlichen Befchafte gerathen, fich auf ihre Einficht und Geschicklichkeit in folden handfeften Dingen gern etwas zu gut thun. - Wie fchaben= froh lachte bann Lasto binter bes Dichters Ruden, und überhob fich mit feinem Berftanbe über folche unnüte, unbrauchbare Menfchen, - wie er fich ausbrudte.

Thekla, die von Lasko's irländischen Berbindungen noch nichts wußte, kannte seine Berschlagenheit zu genau, um nicht die Absicht seiner hinterliftigen Fragen zu burchschauen. Sie ließ sich aber nichts merken, bis sie soweit in das Geheimniß eingebrungen war, daß Lasko um den Koenta. William Shakspeare. II.

Preis ihres Schweigens gegen William fie vollständig einweihen mußte. Leichtsinnig, wie sie in bergleichen Dingen war, übernahm fie nun auch Manches, was Lasto zu erforschen scheute, bem arglosen Freund unter vier Ausgen abzufragen.

Die Lasto vor ihr, hutte Thefla auch ihre Geheim= niffe vor ibm. So mußte er ebenfo wenig, wie William, baß fie noch immer ihre alte Wohnung in Southwart beibehielt, und bort Befuche empfing. Wenigstens famen Sir Francis Bacon und Graf Southampton regelmäßig an gewiffen Tagen ber Woche borthin. Thefla felbft hatte ihnen jenes Saus bezeichnet, um fie, William's und Lasto's wegen, nicht mehr in ber jegigen Wohnung gu empfangen. - Es war nämlich bem Grafen Alles baran gelegen gemefen, Rofalien verfohnt und beruhigt zu mif= fen, bamit ibm bas tolle Mabden nicht irgend einen Streich fpiele, und bas glückliche Berhaltniß mit feiner Elisabeth ftore. Er machte fich um biefer Abficht willen und ba er fich von leibenschaftlichem Sang wie von un= statthaften Bunfchen frei fühlte, feinen Borwurf baraus, einen fo geiftreichen und anmuthigen Umgang zu pflegen. Doch ging er nie anbere, ale in Bacon's Gefellichaft zu Diefe Bebutfamkeit entging bem leibenschaftlichen Mabchen fo wenig, ale bie gange veranberte Stimmung bes ehemaligen Geliebten. Indeß hoffte fie noch, und legte es barauf an, ihn ohne Zeugen zu fprechen, um -. Doch fie machte fich felber nicht recht flar, mas fie eigent= lich babei erlangen wollte.

Die so sehnsüchtig erwarteten Nachrichten Aufford's

famen endlich von Stratford an. William batte nicht gezweifelt, bag eine Berfohnung mit feinen Meltern, eine Scheidung von feiner Unna nach feinen Bunfchen gu Stande fommen werbe; bennoch erfreute ibn bie Rachricht bavon, ale fei bas Wibermartigfte und faum ju Erwartenbe gludlich übermunden worben. Freilich fdrieb Alvlford von Schwierigfeiten, Die es boch gefoftet, und bezeich= nete einige Bunfte, Die bem Freunde noch Bugeftanbniffe abforderten. Allein biefe fielen ibm nicht fo fcmer, als Aulford nich vorstellen mochte. Er wußte nämlich nicht, wie einträglich bie Theaterantheile William's ausfielen, und wie gut biefe Summen von Relly angelegt und ver= waltet wurden. Soweit alfo nur Gelb in Betracht fam, war William leichten Bergens. Er nahm fich vor, jo= balb er mit Thefla übereingefommen mare, nach Strat= ford zu eilen, bie theuern Meltern zu umarmen, bem ge= fälligen Freunde zu banten und feine Scheidung por geiftlicher und weltlicher Obrigfeit ind Reine gu bringen. In biefem Sinne ichrieb er vorläufig an feinen Freund Aplford, indem er zugleich gute Rachrichten über Milli= fent beifügte.

In der frohsten Stimmung eilte William zu Thetla. Er fand sie auf ihrem Zimmer mit Musik beschäftigt und höchst aufgeräumt. Sie stellte das Instrument bei Seite und empfing ihn wahrhaft ausgelassen. — Du kommst wie gerufen zu einem köstlichen Ginfall, sagte sie, ben ich eben gehabt und auch gleich fertig gedacht habe. Du haft nun, benke ich, fatt Novellen von mir übersetz und erzählt erhalten. Bis du die alle zu Schauspielen verar

611 171

beitest, hast du Jahre zu thun. Wir mussen uns eine neue Unterhaltung verschaffen. Da ist mir eingefallen, wir wollen manchmal abwechselnde Bersonen aus der Geschichte oder dem wirklichen Leben gegeneinander vorsstellen, und uns als solche wechselseitig behandeln. Du fämest zum Beispiel einen Tag als Antonius und ich wäre Kleopatra. Oder du besuchtest mich als König Joshann, und ich empfinge dich als Constanze. Aber wir besprächen nicht die Angelegenheiten jener Bersonen, sondern unsere eigenen. Wäre das nicht doppelt spaßhaft? Uns nämlich nicht blos als fremde Personen zu geberden, sondern auch unsere eigensten Geschichten und Anliegen wie aus fremdem Munde zu vernehmen. Du spielst jest doch nicht mehr auf dem Theater, und ich — gestehe dir, ich spiele manchmal gern im Leben.

Sie lachte bei biefen legten Worten mit bem ichalf: bafteften Blide von ber Belt.

Nein, fagte William, biefer Borschlag gefällt mir nicht. In solchen Wechselgestalten bringst du mich um die Wahrheit deines holden Selbst. Gerade dich, wie du bist, was du mir bist und werden sollst, — nur das suche ich bei dir auf, halte es sest, und will seiner immer mehr habhaft werden. Und num willst du mir, wenn ich bich fasse, in einem wechselnden Schein entschlüpsen? Sonst liebe ich wol einen Scherz, ich ergöge mich an einem muthwilligen Streiche, ich bin auch einem tollen Unternehmen mit lustigen Gesellen nicht abhold. Allein, ich weiß nicht, welch ein tieser Ernst mich immer in beiner Nähe ergreift, seit ich dich mit tiesster Seele liebe. Selbst beine zauberhaften Reize sachen in mir mehr und mehr

bie reinsten Flammen an, bie ewige Sehnsucht nach einer Fulle bes Blude und nach ber feligften, ruhigften Benuge. 3d freue mich beiner Neckereien, beiner fteten Frob= lichfeit, und ich hoffe, fie follen meinen Ernft nur um fo iconer fleiben, wie golone Bierathen gerabe auf bunfelm Stable fich am prachtigften ausnehmen. D mußteft bu, mein fußes Berg, wie mube ich aller Dasfen und Tauichungen bin, bie mir bas Theater und bas Leben ange= than haben! Die Bahrheit, bie im Schauspiel liegt, ift mir abgeschmadt worben, und im Leben ift mir bie Luge fo oft begegnet, bag ich es nur in beiner Liebe, in un= ferm innigen, ewigen Bunbe vergeffen fann. Die Bahr: beit beines Bergens, und bie Wahrheit meiner Boefie, neb' ba, meine Thefla, zwischen biefen beiben will ich meine Seele theilen, und meine Seligfeit finben; fie find für mich bie Angeln ber Welt.

Thekla umarmte ben Freund zärtlich und schmeichelnd. Eigentlich, mein Will', sagte sie, kennst du boch die Wahrheit noch nicht, die in der Darstellung weiblicher Leibenschaften durch wirkliche Frauen liegt. Auf euern Bühnen werden weibliche Rollen durch Jünglinge gespielt, durch heranwachsende Knaben. Wie können solche, blos durch schmächtige Gestalt und bartloses Kinn berusene Bürschichen — mädchenhafte Verschämtheit, mütterliche Liebe, weibliche Eisersucht, überhaupt die Macht und Tiese der Frauenleidenschaften wahr und ergreisend darsstellen? Wie können solche Gesellen die Geheimnisse eines weiblichen Herzens ausspielen? Ich sollte dir das einmal zeigen!

Darin haft bu gewiß Recht, Thefla! verfeste er. Es

würde mir ein Entzücken sein, ein so begabtes Wesen, wie du bist, auf der Bühne spielen zu sehen. Nur dich will ich dort nicht sehen. Und zumal hier, zwischen diesen traulichen Wänden, sollst du mir nichts Anderes sein, als du bist. Nicht einmal mit gutem Vorwissen will ich von dir getäuscht sein. Wie? Ich sollte mich daran freuen, daß du mir so wahr darzustellen weißt, was du nicht wirklich bist, um endlich in den Zweisel zu gerathen, ob das auch wirklich sei, was du mir so wahr vorlebst?

Sie lachte laut: Geh' boch! Gin Dichter, wie bu, wird folche Strupel haben!

Berabe ber Dichter, erwiberte William, braucht folche Babrbeit bes Lebens, - er, ber in ber Wirklichfeit aus= ruben muß vom boben 3mang feines Schaffens. Westalten feines Beiftes, bie Tochter feiner Phantafie, jene fugen Taufdungen und Traume, in benen fich bie Befclechter ber Menfchen wiegen, fint feine Gefcopfe; fie haben von ibm ihre Babrbeit, aber nicht fur ibn, fonbern für Andere, fur bie Belt. Die Alltagemenschen fonnen ichon eber bem himmel banten, wenn ihnen eine ichmeichelnbe Unwahrheit, eine begeisternbe Täuschung begegnet, ihre trage Ginbilbungefraft beflügelt, und ihr obes Berg mit Abnungen einer unbegreiflichen Welt burchquidt. Der Dichter aber, ber Bater ber Täufdungen, febnt fich nach einer Wahrheit, beren Rind er fein fonne, an beren Bruft er Troft und Berftellung finden muß. ber Maler nicht einen festen Grund, auf welchem er bie Rinder feiner Phantafie nieberfete, - einen Stab, auf welchem feine gebarenbe Sand rube? Dur ber Bauberer

ruft seine trügerischen Gestalten in Dunft und Nebel hervor, und sie verschwinden mit erstickenden Dampfen. D, meine Thetla, mein Alles, bu sollst mir keine Zauberin fein!

D Rind, bas bu bift! lachte Thefla nicht ohne er= röthende Berlegenheit. Bift bu benn eine Lebensmahrheit werth? 3ch will fagen, - verbienft bu benn eine? Saft du nicht Taufende mit Traumwefen, erbichteten Gefühlen, Mengsten und Freuben getäufcht? Bollt ihr Dichter benn fo ungeftraft eure Taufdungen in bie Belt fegen, eure Rufutdeier in bie Bergen ber Menfchen legen? Du fannft ben Simmel immer noch gnabig nennen, wenn er bich für beine außerorbentliche Boefie mit einer recht ausge= zeichneten Täufdung beimfucht und zuchtigt. - Und bu verbienft auch feine Schonung! fuhr fie mit lachelnbem Mismuthe fort; ichon weil bu meinen berrlichen Ginfall nicht auffommen läffest. Ich febnte mich fo febr, in ir= gend einer angenommenen Geftalt mit bir auszuschwär= men. Welche berrliche Tage find jest! Wir waren nach Greenwich, nach Stains ober Jelington gefahren, ober noch weiter, nach Cotfale gereift, bas burch feine Spiele und Luftbarfeiten fo berühmt ift, - furg überall bin, wo Menfchen find, bie mich nicht fennen.

Meinst bu bas? rief William. Ich habe bich nicht verstanden. Solche Spaziergänge und Fahrten lasse ich mir gefallen; ich habe sie längst gewünscht; nur hattest du immer —.

Nicht wahr? lachte fie vergnügt. Befonders aber muffen wir babei etwas vorstellen, bu zum Beispiel Romeo, ich die Julie. Du bift freilich ber jüngste Romeo nicht mehr!

Bei biefen Worten ftrich fie mit schafthafter Miene bie bunnen Loden von ber hohen Stirne bes Freundes zurud, und lief mit herausfoderndem Lachen vom Fenster, an dem sie standen. William verfolgte und füßte sie. Gin Ringen, eine Neckerei entstand, die den Freund heiter stimmten, um auf Thekla's Spaß einzugehen. — Alfo den Romeo? sagte er. Soll ich den Romeo vor unster Heirath oder nach dem Segen des Bruders Lorenzo darftellen?

Nein vor! rief Thekla. Sonst kame ich ja um ben allerliebsten Augenblick, da bu meine Hand begehrft.

O füße Thekla, ber Moment ift nah, die Werbung ist wahr und wahrhaftig ba, versetzte William. Du fagst: "Allerliebster Augenblick"? Gerrliche, göttliche Thekla! O ich trunkenster Romeo! Ja, laß hier gleich Bruder Lorenzo's Zelle sein, und ich ruse: Leg' unste hände nur durch beinen Segenspruch in Eins!

Mit ber unschuldigst-anmuthigen Julie-Miene antwortete fie:

Ach, meine treue Liebe flieg fo hoch, daß teine Schätzung ihre Schät, erreicht.

Singeriffen umarmte William bie Freundin mit Un= gestüm.

Salt, halt! rief fie mit ber täufchenben Stimme eines Monches bie Worte Lorenzo's:

So milde Freude nimmt ein wildes Ende. D'rum liebe maßig, folche Lieb' ift stat; Bu hastig und zu trage kommt gleich spat.

Billiam war in Erstaunen über die wunderbar wech= felnde Stimme Thefla's, über biefe fo verschiebenen Tone und Klänge, die, kaum glaublich, aus einem und bemfelben Munde kamen. Sie besaß die eben nicht so seltene Gabe, die Sprechweise und Stimme verschiedener Menschen täuschend nachzuahmen, in ungewöhnlichem Grade; doch hielt sie, aus was immer für einem Grunde, gegen William damit zurück, und hatte auch diese kleine Probe mehr aus Bergessenheit als aus Absücht gegeben. Sie lenkte baher des Freundes Bewunderung mit den Worten ab: Du fällst aus deiner Rolle, William. Wir wollen aber nicht dein auswendig gelerntes Trauerspiel geben; wir wollen aus der Faust spielen; wir wollen deine und meine Alltäglichkeit schmelzen, und in die Formen von "Romeo und Julie" gießen. Das ist ja eben der Spaß davon.

Richtig! versetzte er. Auch muß unser Spiel lustiger ausfallen. Ich brauche aber an bem Stück nur Einiges zu ändern, so paßt schon Bieles. Ich nehme meinen Aelztern ben Haß ab, und lasse sie verföhnt sein, und statt bes Brubers Lorenzo nehme ich ben Prediger Aplford, ber hoffentlich Alles ohne Schlaftrunk und Brecheisen bezwerkseligt.

William brachte nun im Charafter bes Romeo sein wirkliches Anliegen vor. Er schilberte seine Liebe, sein Berlangen, sein Bestreben. Er rühmte bas Glück, bas er in seiner Julie finden und bas er ihr bereiten werde.
— Er sprach lebhaft und von seinen eigenen Worten ergriffen.

Thefla hörte ihn nicht ohne tiefe Bewegung an; allein befangen, verworren, uneins mit nich felbst in ihrer Lage und in ihren Bunfden suchte fie durch Scherz auszuweischen. Als er baher, ber guten Nachrichten Aufford's ges



benkend, die Worte fagt: Meine Aeltern sind versöhnt, mein Weib stimmt ein, unsel'ger Che Bundniß aufzuslösen, rief sie: Was, Nomeo! — Du bist vermählt, und jene Rosalinde ist dein Weib? D Betrüger! Mit eines Jünglings Miene kommst du auf meines Vaters Maskenball, und haft ein Weib daheim? D fort, verlaß mich, falscher Mann! D arme, betrogene Julie! Was bleibt dir übrig? Ich werse mich dem Grafen Paris in die Arme

Bei biefen Worten brach Thefla, in Gedanken an ben Grafen Southampton, aus ihrer innern Spannung in bas unmäßigste Lachen aus.

Genug bes Scherzes! versetzte nach einer kleinen Pause William mit sanstem Tone. Laß jest bas Spiel; es fängt an, mich zu verletzen. Was ich bir als Romeo gesagt, es ist beines William heiliger Ernst. Ich, ich habe zu dir gesprochen, meine Liebe ist es, beine Hand ist es, — Thekla's Hand, um die es jest gilt. Weg mit Romeo! Fort mit Julie! Du und ich, — und kein Scherz zwischen und! Daß du mich liebst, hast du mir hundertmal betheuert; daß du mir angehören willst für immer — sag' es nur ein für allemal!

Wer könnte beschreiben, was in biesen Augenbliden so tief empfunden, so schmerzlich wechselnd in Thekla's Herzen vorging! Ein edler, seelenvoller Mann bot ihr mit seiner Liebe eine Zuslucht aus ihrer bodenlosen und hoffnungslosen Lage. Sie hatte wol bisher schon öfter an diese glückliche Auskunft gedacht, allein immer nur eine geheime Angst babei empfunden. Sie war einer Erklärung bes Freundes immer ausgewichen; wie sollte sie nun dieser entschiedenen Werbung entgehen? Was sie schon früher wohl überlegt hatte, fland ihr auch jest lebhaft vor der Seele. Das Haupt best Freienden war nämlich von ihren Täusschungen umwundent mußte sie nicht vor Allem diese Binde lösen? Allein wenn sie es that, und der enttäuschte Kreund seine Gesinnung änderte, was verlor sie nicht Alles, in welche neue Berwirrung gerieth sie? Wie konnte sie im London bleiben? Wo sollte sie hinaus? Wenn sie auch glaubte, ein so großgesinnter Mann, wie William, könnte solch ein kindisches Gewebe von Unwahrheiten läschelnd verzeihen: würde er sich wol auch über ihr früheres Berhältniß mit Southampton hinaussehen? Konnte ein offenes Geständniß nicht diese edle Freundschaft zerstören? Was sollte sie thun? Was konnte sie wagen? Wieviel durfte sie unterlassen?

fäglicher Qual. William, ber biefen innern Kampf und biefer statbare Aufregung seiner Freundin misverstand, sagte endlich mit weicher Rube:

Wenn bu gestimmt bist, Thekla, mich nicht werth genug zu finden und mein geringes Berdienst bahin zu geben: so thu's offen und ehrlich. Ich schlage mich nicht übermäßig hoch an; ich will mich mit dir gegen mich selbst verbinden, und sogar deinen Wankelmuth zur Tugend erheben. Dich kenne meine Mängel; ich könnte, dir zu Gunsten, ein ganz Register geheimer Gebrechen aufstellen, mit welchen du über den abgewiesenen Bewers ber den Beisall einer ganzen Welt gewinnen wurdest. Und ich will zufrieden dabei sein, ja ich will, wie ich alle meine liebreichen Gedanken auf dich richte, sogar stolz auf



meine Fehler sein, mit benen ich, um beinen Ruckzug zu beden, mich selbst verfolge. Mein Unbill will ich hinnehmen als bein Necht. Erzähle mir alle tollen Streiche nach: ich will bir nie wibersprechen. Fern von beinen Wegen will ich bleiben, bein süßer Name soll nicht mehr auf meiner Junge wohnen, und die beglückende Erinnerung an dich soll niemals laut werden. Denn ach! was habe ich noch Liebes an mir selber, wenn du mich hinwirfft?

Demein William! rief fie, und schmiegte fich an seine Bruft. Dieverstehe mich nicht so schmerzlich, ebler, aller Liebe, alles Gludes werther Mann!

3g, Thetig, nenne Blud und Liebe gufammen! rief ·Milliam. Dein Berg fann fie nicht trennen. Den macht fein Abel, ben feine Runft, noch Unbere macht Reichthum ober Rorperfraft gludlich, ober fie befriedigen fich mit einem neu zugefchnittenen Rleibe, mit Falken, Rog und Sunben. Und jeber Reigung ift ein Blud verlieben, und ein Freudenüberfchuß ber Rube. Doch all' bie Dinge find fur mich tein Magftab bes Gluckes, bas ich in boberm Gute fuche. Debr ale Geburt gilt mir beine Liebe, macht mich reicher ale Reichthum, ftolger ale Schmud, entgudt mich mehr ale Rog und Falte. Bift bu nur mein, überbiet' ich aller Belten Stolg, elend nur, wenn bu mit beiner Liebe mich all' Deffen beraubft, was mir fonft noch munfchenswerth erscheinen mag. Dur mit bem Berlufte beiner Liebe fann ich verarmen.

Nein, nein, mein königlicher Freund! rief fie leibens schaftlich hingeriffen. Wenn bas Wenige, was ich bin, bein Alles, Alles ist, so nimm mich, ba, ba nimm mich

hin! Ich werbe stolz, baß ich einem ebeln Manne so viel bin. D wenn bu mich kenntest, wenn bu wüßtest, wie wenig echt ber Schmuck ist, auf ben bu ben höchsten Werth legst —! Doch ich vertraue beinem Ebelmuth, ber mich verbessert. Nimm mich benn hin! Wo mich bas Leben ausgehöhlt hat, fülle beinen Werth hinein; wo es mich verberbt hat, die Seite leg' an bein begüttgenbes Herz, und wende nur die glänzende dem Leben zu! Eins tröstet mich: daß ich meine Mängel kenne, daß ich nicht zu alt bin, mich zu bessern, nicht zu blöde, um zu lernen, — glücklich, glücklich, daß mein weiches Herz in deiner hand liegt, mich zu halten, mich zu lenken, o mein Gemahl, mein Kührer, mein König!

Weinend, schluchzend glitt fie von William's Bruft,
wie in sich selbst verfinkend, vergebend, — an seinen Rnien nieber.

Mein, mein für ewig! rief ber Freund aus.

afs II

der fob fie empor, er umflammerte fie an feiner Bruft, er fußte ihren Mund, ihre feuchten Augen und rief: D berg, schlag' ruhiger! Diese Thranen sind reich genug, alle Schuld zu tilgen, — beine wie meine!



## Dreizehntes Rapitel.

William hatte nun bie Bufage auf eine Berbindung, Die er fich bisber nur ale bochftes Glud gebacht und gewünscht hatte. Er fab fich für verlobt an. Thefla hatte es ibm in ben folgenden Tagen, wenn auch weniger lei= benichaftlich wiederholt, daß fie ihn liebe, daß fie ihm angehoren wolle. Allein bie Stimmung, in welcher bies Belöbniß gegeben und wiederholt worden, gewährte feine volle Befriedigung; ber Freund empfand eine Unruhe, Die er an biefem Biele nicht erwartet hatte. Es war fo viel Rudhalt und etwas von Bergweiflung in einem Berfpruche, ber nur von verschämter ober entgudter Singebung begleitet zu fein pflegt. Bar es verborgene Schulb, ober bevorftebendes Disgefchick, was fich zu fuhlen ober au ahnen gab: jebenfalls blieb es fo bunkel und unbeftimmt, bag es fich gar nicht einmal zur Sprache bringen Un Liebenswürdigfeit und Bauber hatte Thefla nach jener Bufage nichts eingebußt, vielmehr geftattete fie bem Freunde jene Bertraulichfeiten, zu benen fich ein Brautigam berechtigt glaubt. Beftige Sehnfucht, ungeftumes Berlangen ermachten nun wieber ftarfer in Billiam's Reigung, und verbrangten mit ihrem mehr finn= lichen Uebergewicht jene namenlofen Empfindungen und bunteln Warnungen eines leicht bethörten, fchwer verftanblichen Bergens.

In dieser heiterkeit einer stets obsiegenden hoffnungslust suchte William seinen Freund Southampton auf, um ihn mit seinem Glücke bekannt zu machen. Der Graf umarmte ihn mit aller Lebhastigkeit einer überraschten Theilnahme. Es war eine geraume Zeit keine Rede von Thekla gewesen. So oft der Graf nach ihr fragen wollte, sielen ihm seine vor William verheimlichten Besuche Rosaliens ein, und er schämte sich, mehr Ausmerksamkeit des Freundes in Anspruch zu nehmen, als er ihm selber geschenkt hatte. Einen so tadelnswerthen Rüchalt suchte er jest durch die wärmste Umarmung im Stillen abzubitten.

Gi nun, mein Herzens - William! lachte er vergnügt. Du haft beine Zeit benutt, um mich einzuholen. Nun find wir erst rechte Bräutigamsfreunde. Wie herrlich, daß wir nun gleiche Gewichte in die Bagschale unserer Freundschaft legen, und auch so Gleichgewicht halten! Aber nun muß ich auch beine Braut kennen lernen; du mußt mich heute noch zu ihr bringen. Ich bin lange genug beschetzen gewesen, und will nun auch mein Freundesrecht has ben. Ohnehin sind jest ihre häuslichen Angelegenheiten geordnet, da sie sich dir verlobt hat; sie hat keine Urstache mehr, ein Geheimniß zu sein, wenigstens für mich, deinen Kreund.

William hörte biefe Worte nicht ohne Berlegenheit an. Er wußte nicht, wie er ein fo billiges Verlangen befriedigen, noch weniger, wie er es ablehnen follte.

Du haft Recht, fagte er mit einem verbiffenen Dis: muthe. Ich bin felber frob, bag biefe verwunfchten Rud: fichten endlich aufhören, biefe wiberwartigen Geheimniffe einmal gelöft find, die mein fertiges Glud fo lange uns genießbar gemacht haben fur bich, für die Welt. Gi, ift es nicht die unschulbigfte, die nächste und natürlichste Freude, daß man eine Braut, — diese unserm Herzen anwachsende Lebenshälfte, auch eng an seiner Seite führe, stolz mit ihr umherwandle und die Gludwunsche der Freunde empfange?

Alfo gehn wir? Ich weiß noch gar nicht einmal, wo fie wohnt! rief ber Graf vergnügt.

Jest? Meinft bu in Diefer Stunde? fragte William mit ausweichenber Berlegenheit.

. Es ift bie ichidlichfte Beit zu einem Befuche! erflärte 'Southampton.

Ich möchte bich gern erst ankundigen, erwiderte Wilsliam. Thekla erwartet bich nicht; es würde sie übersraschen —.

3ch hoffe nur angenehm, Freund! fiel ber Graf ein. Gewiß! Angenehm und ehrend, betheuerte William. 3ch wurde bich auch auf ber Stelle zu ihr führen, hatte fie nicht — früher gerabe beine Bekanntschaft abgelehnt.

Meine Befanntschaft - abgelebnt? fragte ber Graf empfindlich.

Deinen Besuch, ebler Freund, versete Billiam. Ich habe mich unrichtig ausgedrückt: fie wollte bir nicht be-

Barum, Freund? Aus welchen Grunden? - fragte Southampton. Das haft bu mir bisher verschwiegen!

Ich wußte bir mahrlich nicht zu fagen, warum, rief William aus. Thekta erklärte mir bas, und berief fich auf ihre Lage, auf ihre Geheinniffe. Es gefchah zu einer



Beit, wo ich ihret Reigung und Gunft noch ungewiß war, wo ich nicht zudringlich fein burfte, und um Alles ihr noch icheues Bertrauen nicht aufs Spiel fegen mochte. Sie vertroftete mich auf bie Bufunft, auf unfere nabere Bekanntichaft, und ich gewöhnte mich nach und nach an ihre Bunfche; an ihre Binfe, vielleicht auch ein wenig an ihre Launen. Du, mein Freund, in beiner Stellung, bei beinen Lebensvortheilen, fannft vielleicht nicht recht begreifen, wie ein Mann im Umgang mit feiner Belieb= ten fich bei fo viel Dunkelheiten, bei fo viel Bebeimniffen beruhigen mag. Allein bebente, wie blobe in meiner Lage ber Unspruch an ein fo bobes und herrliches Befen bleiben mußte, und wie fehr bann fpaterbin bie bloge Gegenwart eines fo zauberhaften Beibes mich einnahm und erfüllte. Ja, mein theurer Beinrich, ich befand mich zulett wohl und beglückt gerade im Wechfel all' ber ge= fühlvollen und phantaffereichen Launen Thefla's; - ge= rabe ich, ber ich früher fo manchen unwürdigen Umgang beherricht hatte, fuchte nun eine Luft barin, mich ber wurbigften Liebe zu unterwerfen. Jest freilich muß bas an= bers werben: Symens Fadel burchleuchtet bie Bebeimniffe, in benen Amor fo gern mit fich fpielen läßt - und fpielt.

Deine Empfindungsweise, mein Freund, beine Bewerbung, beine Singebung find mir gerade nicht rathfelhaft, versette ber Graf; aber was Thekla gegen mich
haben kann, begreise ich nicht. So viel ist also gewiß,
— sie kennt mich?

Ob sie bich kennt, ich meine von Person, steht babin, aber sie meiß von bir, antwortete William. Sie inter= effirte sich fehr für bich und für Southamptonhouse über= Roenig, William Shakspeare. II.

haupt. Ich konnte ihr niemals genug von euch erzählen. Doch war fie schon, als ich fie kennen lernte, nicht fremd über dich und hatte namentlich von beinem Verhältnisse mit Rosalien gehört.

Es fehlte ein einzig Wort, vielleicht nur eine kleine Bause ber Besinnung, und Southampton wäre auf die so nahe liegende Vermuthung gestoßen, ob nicht seine Rossalie und William's Thekla eine und dieselbe leichtsertige Berson sei. Er hatte ja Nosalien schon in zwei Farben schillernd kennen gelernt. Nun machte ihn des Freundes Neußerung irre, daß Thekla von seinem Verhältniß mit Rosalien wisse. Denn dies Wort, das ihm vollends auf jenen Verdacht hätte helsen können, erinnerte den gewissensängstlichen Grafen nur zu lebhaft an seine Schuld.

Was? suhr ber Graf auf. Sie weiß von Rofalien? Bei allen Teufeln, bas wird mir zu einem peinigenden Rathsel! Welche Berbindungen hat diese Thekla? Welchem Kreise der Gesellschaft gehört sie nur an, biese Fremde?

Alls William betroffen schwieg, ward auch ber Graf
fill, und hundert Vermuthungen durchfrenzten seine Gedanken. Waren hier Misverständnisse oder Täuschungen
im Spiel? Wäre Thekla vielleicht gar eine der vornehmen Abenteurerinnen, die im nächtlichen Dunkel Londons,
oft nur von Wenigen gekannt, als Meteore oder als Sternschnuppen glänzten und plöglich verschwanden? Doch zum
Vang einer solchen Glücksjägerin war William nicht reich
und angesehen genug, und Southampton hielt ihn überdies für zu gescheit und lebensersahren, um sich so weit
bethören zu lassen. Ober wäre es die Angehörige eines

ihm und seiner Familie feindseligen Hauses, die feine Schritte beobachtete, um feine vielbeneidete Heirath zu stören und die William in ihr Netz zöge? — — Doch jede folche Vermuthung lief auf Zweifel oder Ungereimtheiten hinaus, ohne daß doch der Graf beruhigt worden wäre. Vielmehr faßte er eine wunderliche Angst vor dieser räthselhaften Thekla. — Höre, William! sagte er endlich, nach aller Ueberlegung will ich deine Verlobte doch nicht besuchen, ehe sie es wünscht. Aber kennen möchte ich sie voraus. Vielleicht ist sie mir doch schon irgend begegnet. Wie stellen wir es an, daß ich sie sehe, ohne ihr gerade vorgestellt zu werden?

Je nun, wie das? fragte der Freund, nicht ohne heinfliche Unruhe, die einem Mistrauen oder gar einer Etfersucht ähnlich war. Diefe unerflärte Schen Thetla's vor dem Grafen fing jest an, ihn zu qualen und zu ängstigen.

Mir fällt eine kleine unschuldige List ein, sagte Soutshampton. Wenn du irgend einen Gang, eine Spaziersfahrt mit ihr verabreden wolltest, wo ich euch begegnen, zu euch stoßen könnte —? Thekla wird an einem guten Tage gern mit dir nach Brentford oder Islington sahren oder am besten vielleicht nach Greenwich. Hier würde ich in einem Versted deine Braut sehen, und nach Umständen nich zurückziehen oder hervortreten können. Ohne Zweissel trete ich hervor und der Zufall nimmt dann das Unsbequenne der unvermutheten Zusammenkunst auf sich und entschuldigt es. Was sagst du dazu, Freund?

William ergriff biefen Borfchlag nicht ungern. Es war ihm gang recht, daß er Thekla nicht zu überreben

brauchte, einen Besuch bes Grafen anzunehmen, und bag biese Lücke boch endlich ausgefüllt werben sollte. Ein bunfles Gefühl sagte ihm zwar, baß es eigentlich ein Betrug gegen seine Braut sei; allein hatte sich nicht auch Thekla in bemselben Bunkte versteckt gegen ihn benommen? Der Freund überrebete sich in seiner argwöhnischen Stimmung, hier liege vielleicht eine List verborgen, die man nur mit List entbecken könne.

Ich werbe mit Thekla eine Spaziersahrt verabreden, sagte William, und bir bann einen Wink geben. Aber wahrlich, es wird mir am Ende ängstlicher sein, daß du in beinem Versted zurückbleibest, als daß du hervortretend Thekla überraschest. Wäre es nicht ein Unglück, wenn es zwischen meinem theuersten Freunde und meiner Braut ein trennendes, ein unvereinbares Etwas gäbe? Entseylich, wenn ich gar um Eins von euch beiben ärmer werzben sollte!

D mein Freund! rief der Graf aus, und faßte William's Sande. Was fällt dir ein? Ich wüßte nicht, was das sein könnte. Misverstehe mich nicht, mein Freund! Es ist hier von keinem störenden Verhältniß die Rede, in welchem ich zu dieser Thekla je gestanden haben könnte. Ich hatte — das weiß Gott! — nie eine vertraute Befanntschaft außer mit der dir bekannten Rosalie. Allein ich könnte in irgend einer der hiesigen Familien mit deiner Thekla ein Begegniß gehabt haben, das erst eine Erörtezung mit dir ersoderte, und nicht erlaubte, mich ihr so kurzweg vorzustellen. Und zwar nicht einmal um Thekla's selbst willen, sondern der Familie wegen, mit der sie in Verbindung ist. Wir stehen nicht mit aller Welt auf

berzlichem Fuße, mein lieber Freund! Doch auch bas ift wol nur eine überfluffige Beforgniß. Gewiß! bas Ganze läuft auf einen bloßen Spaß hinaus, über ben wir noch manchmal lachen werben. Und ich felber werbe ber erste fein, ber beiner Thekla unfere kleine Spigbüberei eingesteht und sie um Berzeihung bittet. Also nur heiter, Areund William!

round for the second

## Vierzehntes Rapitel.

Reichbegabten Menschen ist die Wunderkraft der Dichtung nicht umsonst verlieben, sie sind dafür auch den wunderlichsten Empsindungen unterworsen. Der wahre Dichter ist der edelste Gerrscher, indem er mit seinem Zauberzepter nur die heitersten Gnaden verleiht, und die Launen
und Lasten der Hertschaft für sich allein zurückbehält. Ein
so zurt besattetes Herz, das die leisesten Hauche aus einer
übersinnlichen Welt auszutönen bestimmt ist, wird ja doch
auch von ven viel nähern Stürmen des alltäglichen Lebend getrossen. Unnachsichtig und ost streng gegen die Reizbarteiten und Verstimmungen des Dichters, bedenken
wir nicht, daß ein sur die Wetterwechsel des Tages gestähltes Semüth, wie wir es dem Boeten zumuthen, zu
start und unempsindlich sein wurde, die Einstüsse des
leberirdischen sur die Welt auszubeben. Wahrlich, ein Berg, bas von bem Gotte beherricht werben foll, kann feinen Stolz nicht in unbedingter Selbstbeherrichung fuchen!

William bing, feiner Gewohnheit gemäß, bem Borfcblage Southampton's noch lange im Stillen nach, und träumte bie feiner Freundin zugebachte Ueberrafchung ans, Sein Berg empfant immer mehr einen gewiffen Tros und eine Art von Schabenfreube gegen bie fo geliebte Er fühlte fich aufgelegt, für fo viel Rathfel und Bebeimniffe, bie fein Theuerftes umgaben, als waren es Berfdulbungen, Rache zu nehmen. Die Berficherungen feines Freundes Southampton beruhigten ihn nicht gang. Um einer Rleinigfeit willen batte fich Thefla nicht fo ent= ichieben einer Bekanntichaft bes Grafen wiberfest. trauen und Gifersucht waren einmal angeregt, und erhob nich bagegen ber Wiberfpruch feiner Liebe und feines alten Bertrauens: fo munichte er um fo lebhafter bie verab= rebete Ueberrafdung Thetla's berbei, um bas beunrubigende Rathfel ein fur allemal geloft zu feben. Indeß fam er in ben erften Tagen nicht bagu, mit Thefla eine Spagierfahrt zu befprechen.

Es waren nämlich neue Nachrichten über die Fortsichritte des Nebellen Tyrone eingelaufen, und die Expedition nach Irland wurde mit dem lebhaftesten Cifer betrieben. Graf Essex entwickelte eine ungemeine Thätigsteit, und zeigte sich in gleichem Maße heiter und liebenswürdig. Die zunehmende Gesahr erweckte den englischen Patriotismus. Die poetische Stimmung des Volkes, das Trachten nach Seeabentenern, nahm für den Augenblick die Richtung nach Irland. Abelige und bürgerliche Ju-

gend strömte herbei, um unter dem fürstlichen Effer zu dienen. Geworbene haufen langten täglich aus den Grafschaften an, erhielten Wassen, und wurden eingeübt; die Geübten gingen in das Lager ab. Die nördlich vor der Stadt gelegenen Felder, zum Theil schon von der Ernte geräumt und herbstlich aussehend, wurden zu solchen Uedungen eingenommen. Finsbury, zwischen Spittelesield und Clerkenwell gelegen, war jeden regenlosen Nachmittag von der londoner schönen Welt besucht, der Uedungen wegen, die auf dem nahen Moorstelds Statt fanden, wo die Seisensiederiöchter ihre Garnbleiche hatten aussehen müssen.

Diese Musterungen gewährten bamals ein sehr buntes, malerisches Ansehen. Das Feuergewehr war noch
nicht die einzige Wasse, und die steisen Monturen, die
zur Handhabung der Flinten passen mögen, wechselten
noch mit mittelalterlichen Wassenröcken. Ein Theil der
Mannschaft war nämlich mit Brustharnischen und langen
Spiesen bewassnet; es gab Compagnien von Hellebardieren in sogenannter altbeutschen Küstung und die Mustetiere traten in Panzerhemben und Vickelhauben auf.

Bon nahen und fernen Landsitzen zogen abelige Familien nach ber Stadt. Die meisten kamen aus Neubegierbe; viele hatten aber auch Söhne im heere, das jest — aus mannichfachen, ebeln und unedeln Bestandtheilen zusammengeschmolzen — zu einer ehernen Schutzund Trutzwasse bes Vaterlandes ausgeschmiedet ward.

C8 war um biese Zeit hohe Lebensstut in London. Die Speise = und Spielhäuser, Theater und Barenhepe hatten einträgliche Tage und Nächte. Die alten Schau=



fpiele zogen jest wieber vor einem größtentheils neuen Bublicum an, und bas Globustheater mar bei jeber Borstellung überfüllt. Es murbe fogar nachgeseben, bag bie Theater fich auch an verbotenen Tagen öffneten. - In biefer oft genug truben Blut fuchten bie Buritaner ebenfalls zu fifchen; allein fie mußten bie Erfahrung machen, baß bie Beit bes Rrieges, ber Thatigfeit und begeifterten Aufregung feiner Frommelei gunftig ift. Das Berg bes Bolfes ichlägt bann von menschlichen Sochgefühlen, und Die franklichen Stockungen, Die trubfeligen Unmanblungen beben und verlieren fich unter jenen Bulsichlagen. Die Ronigin begunftigte folche begeifterte Aufregung bes Bolfes. Sie zeigte fich fast jeben Tag öffentlich und gab mancherlei Fefte, wobei es nicht blos auf bas Bergnugen bes eingelabenen Abels, fonbern auch auf bie Schauluft bes Bolfes abgefeben war. Go ließ fie ein großes Mittagseffen in Greenwich, ihrem Lieblingsaufenthalt, anorb= nen. In einer prachtvollen Barte, bie mit Gewinden von fünftlichen Blumen gefchmudt, und mit einem icharlachnen Balbachin bebeckt mar, fuhr bie Ronigin, vom Graf Gffer und vier Rammerfrauen umgeben, von Bestminfterball ab. In feche andern Boten war bas übrige Gefolge vertheilt, - alle bunkelbraun mit blauem Atlasbefate ge= fleibet. Franfen und Silberspangen waren nicht gespart. und grune Febern ichmudten bie Muten von Gilberftoff. Dem Befolge foloffen fich bie zahlreichen Bafte in bunten Rleibern und reich verzierten Gonbeln an. - In einem prächtigen Pavillon unter einer Sammetbede empfing bie Monarchin in Greenwich ihre Gafte. Während ber Tafel wurden Lieber von guten Gangern vorgetragen. Abente

kehrte bie Königin, von allen Gonbeln begleitet, unter Kanonenschüffen wieder zuruck.

In biefer bochgeftimmten Beit blieb unfer Freund Billiam nicht ohne vielfältige Anregung. Wie feine altern Stude: ber "Ronig Johann", "Beinrich ber Sechste", "Richard ber Dritte" in ber jegigen friegerifchen Aufregung und bor einem großentheils fremben Bublicum neue Gunft fanben, fühlte er fich wieber zum Siftorifchen aufgelegt. Er nahm feinen "Beinrich ben Bierten" vor, ftellte bie früher entworfenen Scenen gufammen, ergangte und überarbeitete fie zu zwei Schauspielen. Er versprach fich eine lebhafte Wirtung von biefen Studen, in benen fich, wie eben im Iondoner Leben felbit, Sobes und Rieberes, Cb= les und Gemeines zusammenfand und mifchte. Diefelben brolligen und fpigbubifden Burfde, benen man alle Tage begegnete, follten auch einmal auf ber Bubne ericheinen, und welcher Squire ober Lord vom Lande hatte nicht in Ram=Allen, in Bermubas, in Little Britain und anbern Quartieren ber Stabt bie Befanntichaft einer Frau Burtig und eines Dordens Lakenreißer gemacht, ober - wenn er febr eingezogen lebte, - wenigstens Dirnen ber Art im naben, jum Bergnugen befuchten Islington Burft effen feben?

William hielt sich hauptsächlich Abends und in bie Nacht hinein an biese bichterischen Arbeiten. Bormittags brachte er einige Stunden in der Kriegskanzlei des Grafen Effer zu; Nachmittags aber sah man ihn öfter im Gefolge dieses fürfilichen Beschlshabers nach Moorsields zur Musterung der Truppen reiten: Ein Pferd aus des Gra-

fen Marstall stand ihm bisher ichon zur Berfügung. Auf bem eveln Thier erhoben, im Wolfsgedränge hervorragend, von der Woge des allgemeinen Jubels, die sich bei jedem Erscheinen des Grafen erhob, im Gesolge desselben mitbespult, oder sogar auch als Dichter der beliebten Stude den Fremden mit Fingern gezeigt, durste der Freund sich wol für geehrt und ausgezeichnet empfinden. Seine Befannten merkten ihm auch bald ein muthiges Selbstzgefühl und eine stolze Haltung an. Die Frauen rühmten, wie gut ihm sein halbsolvatisches Amtösleid stehe.

William batte nicht ben Bortbeil eines in boberem Stande gebornen und zu öffentlicher Anerfennung erzoge= nen Mannes, ber fich mit ehrengewöhnter Unbefangenheit darzustellen weiß. Unfern Freund beschäftigte und nahm fold' ein neues Gelbstgefühl einigermaßen ein. Aufmertfamteit auf fich felbit, bei noch andern Unliegen, Die ihn beschäftigten, brachte in feinen Umgang mit Thetla, Die er obnehin fur bie Seinige anfah, eine gewiffe Gorglofigfeit. Doch gerade biefe Gleichgiltigfeit ichien Thefla Defto mehr anzuziehen. Gie gab fich feine Rechenschaft barüber; fonft batte fie mabrgenommen, bag in bem Dage als Milliam fie nicht mit begehrlicher Leibenfchaft und um einen ewigen Bund beffurmte; ihre launenhaften Em: pfindungen, ibr Cingeben und Abspringen einem mabren Bertrauen und inniger Unbanglichkeit für ben ehrlichen Freund Play machten. " Biergu trug ein Grlebnig bei, von welchem, wie von bem gangen Scelenzustande Thetla's. unfer Billiam michtenahnen konntemparten beit gut einen

Dem Grafen Southampton war es nämlich bei feinen Befuchen mit fluger und anmuthiger Gewandtheit gelun:

gen, gerabe burch eine neue, eigenthumliche Unnaberung bas leibenschaftliche Dlabden von fich zu entfernen. fangs hatte er fich mit vornehmer Miene artig und auf= mertfam betragen, nach und nach es fich mit Scherzen und werthvollen Geschenfen immer bequemer gemacht, und gulest Thefla wie eine altere gute Freundin behandelt, Die er immer nur mit ben Ginrichtungen gu feiner Beirath und mit ber Liebensmurdiafeit und Unichuld feiner theuern Glifabeth unterhielt. - Ueber foldes Begegnen war Thefla hinter bes Grafen Rucken anfangs in bas schmerzlichste Weinen ausgebrochen. Wie fie bann aber ihre Erwartungen berabspannen mußte, lachte fie ibm aus bitterm Unmutbe nach, und war nun icon babin gefom= men, über bas falte, icone Geficht bes Grafen, über biefe marmorne Geftalt obne Berg, wie fie fich ausbrudte, einen rechten Wiberwillen zu empfinden. Wie febr gewann im Bergleiche mit bem Grafen bas lebenbige, marme, phan= tanevolle Wefen William's! Wie erquident mar fein feelenvolles Auge, und wie fest konnte man sich an die ehrliche, arglose Bruft bes Freundes anschließen!

Bon nun an gab sie lieber, als anfangs, bem Gebanken an eine Verbindung mit William nach; nur ward
ihr in demfelben Grade auch die Verwirrung, in der sie
sich befand, die Unwahrheit in ihrer Lebenslage, ängilicher. Wie sehr bedauerte sie jest, ohne Freundin und
Vertraute zu sein! Von Nath und Veistand verlassen,
hielt sie zulest am leichtsertigen Vertrauen zu ihrem seitherigen guten Glücke fest. Sie hatte dem schwärmerischwerbenden Freunde mehr aus leidenschaftlicher Verwirrung
und verlegenem Wohlwollen, als aus ungetheilter Neigung



jugefagt, und fab nun mit Bermunberung immer mehr ben Berth bes Freundes und bas Glud eines folden Bundes ein. Bar es nicht offenbar, bag es ber himmel gut mit ihr meinte? Sie traumte fich, befonbere Dachte, in eine frobe, fichere Sauslichfeit, in ein liebevolles Bufammenwirten, in eine beitere Gemeinsamfeit bes Genuffes und ber Thatigfeit binein. Am lebhafteften febnte fie fich aus der Bermorrenheit ihres unwahren Buftanbes bin= aus, - glucklich, wenn fie einmal bie Sorge, immer eine neue Ausflucht zu erfinden, und bie Angft los mare, auf Biberfpruchen und Unmahrheiten ertappt zu merben. Sie gebachte jener Beidamung in Southamptonboufe. Geit jener unbeachteten Warnung - wie viel tiefer batte fie fich nicht in ihre , grunen Novellen" verwickelt! So nannte fie in guter Laune ihre Lebensgebichte.

eine große Sorge verknüpft. Gben diese grünen Novellen mußten boch erst wieder aufgelöst, und aus dem Wege geschafft werden. Sollte sie denn einen festen Hausstand unmittelbar an ihre haltlosen Erdichtungen andauen? Und wenn sie diese Phantasie=Schlösser erst niederreißen und wegräumen mußte, um Plat für die Wohnung eines Dichters zu sinden: würde ihr der Freund auch so viel Täuschungen vergeben? — Sie hosste es. Sie wollte sich mit einem ehrlichen Bekenntniß an seine Brust wersen. Der Freund liebte sie ja nicht ihrer Abkunst und Schickssale wegen; was ihn aber für sie eingenommen und gesessellt hatte, — ihre Vorzüge und Gaben, blieben ihr ja, und sie konnte jetzt auch mit Wahrheit hinzusügen, und vor dem Priester beschwören, daß sie ihn innig und auf-

richtig liebe. Es murbe fich ja, bachte fie, gu ihrer Ent= iculbigung irgend ein Umftand, eine Berlegenheit erfinden laffen, bie fie genothigt hatten, als frembe Berfon, in täufchenbem Geheimniß aufzutreten. Und indem fie alfo ihren beften Borfat, aufrichtig und wahr ju fein, boch wieber auf eine neue Erdichtung ftugen wollte, blieb ibr auch noch bas Bebenflichfte bem Freunde zu verschweigen übrig, - ihr Liebesverhaltniß mit Couthampton. Denn wenn ihr William auch eine vergangene Liebe nachfeben wurde, fo mar boch Southampton fein Freund; ber Dich= ter fonnte nicht bes Grafen weggeworfene Beliebte gur Gattin aufnehmen, und ben treulofen Buhlen ale Saue= freund empfangen. - Sie bachte einen Augenblick baran, mit bem Grafen, ftatt aller Genugthuung, Die er ihr iculbig bleibe, ein emiges Stillichweigen über ihren frubern Umgang zu verabreben. Allein außerbem, bag Southampton, wie fie ibn fannte, fich zu einer folden Unehrlichfeit gegen ben Freund nicht verftehen murbe, mußte ja Bacon auch von bem Berhältniffe, und in Southamptonhouse war es befannt.

In bieser Berwirrung ihrer Lage fand Thekla bie beste Auskunft barin, bağ sie bem Freunde nach Irland solge. Dort konnte sie auch zu ihrer größeren Beruhisgung von einem katholischen Briester getraut werben. Dabei siel ihr ein, was ihr William von Edmund Spensser erzählt hatte. Auch bieser Dichter, William's Liebsling, war einst mit Lord Grey, bamaligem Statthalter von Irland, als Secretair gegangen, und war bann mit 3000 Acker Landes in der Grafschaft Corke sür seine Dienste belohnt worden; sodaß er mit Vermögen und

Ansehn bas Schloß Kilfolman bewohnte. — Welch' ein reiches und vornehmes Leben könnten sie bort führen, fern von bem Schauplage aller Verlegenheiten, unter ben leuchtenben Zinnen eines irländischen Schlosses! Belche Muße fände bort auch ber Freund für seine Poeste, und mit welcher freien Bruft wollte sie ihre schönften Lieber singen!

## Fünfzehntes Rapitel.

In biefer Stimmung, Die mit einem ftarten Antheil von Groll gegen Southampton verfett war, fonnte fich Thefla an mehreren gu ben Befuchen bes Grafen feither beftimmt gewesenen Tagen nicht entschließen, nach Southwart binüber zu geben, und biefe Befuche zu empfangen. freute fich felbft barüber, bag ber Graf und Bacon por ber verschloffenen Thure argerlich und verlegen abzieben mußten. Denn bag Southampton nie ohne Mengftlichfeit und Borficht jenes Gartenbaus betrat, war ihr nicht ent= gangen, und an Bacon, bem febr überfluffigen Unbangfel bes Grafen, wofür fie ibn erflärte, batte fie obnebin einen alten Merger. Allein wie Thefla nun einmal war, fprang fie gern zu ben entgegengefesten Empfindungen über. Gie batte nun auch gar gern gewußt, ob ber Graf fich mol bie paar vergeblichen Gange hatte verbriegen laffen und nicht mehr fame. Gie fonnte biefer Reugierbe nicht mi=

berstehen. Sie wollte es versuchen, und ging an einem der früher bestimmten Vormittage wieder einmal nach Southwarf hinüber. Wirklich stellten sich die unverdrofsenen Freunde, wiewol nit artigen Vorwürfen gegen Thekla, ein. Sie war gerade gestimmt, beiden lachend zu verstehen zu geben, daß sie keine Lust habe, ein Rechenungs: Exempel zu sein, das mit zwei wandelbaren Zissern zuverlässig gefunden und gelöst werden könnte.

Wenn wir nur mußten, schöne Rosalie, wofür Ihr eigentlich genommen sein wollt, — sagte Bacon etwas bitter. Ihr laßt uns eine weite Wahl.

Meinethalben mögt Ihr mich für Luna gelten laffen, versette fie lachend, die mit abnehmendem Lichte jeden Tag etwas länger ausbleibt.

Und endlich wol gar nicht mehr erscheint? — fiel Jener ein. Dann ware freilich Neumond, und 3hr, theure Rojalie, wurdet uns nur bestätigen, daß 3hr, wie alle Frauen, bem Neuen hold feib. Da trafe wieder Salomo's Ausspruch zu, — alle Neuheit sei nur Bergeffenheit.

Unmöglich, beste Rosalie, könnt Ihr in abnehmenbem Lichte fein! versetzte Graf Southampton. Denn abgesehen von bem täglich zunehmenben Glanze Eurer Schönheit, habe ich Guch jungst auch bes Abends bei guter Zeit in Westen untergehen sehn, was, wie Ihr wist, nur in zu = nehmenbem Lichte geschieht. Ihr verwundert Cuch, was ich bamit meine? Ich sah Guch hinter Sanct Giles verschwinden. Ober wären es nur meine lebhaften Gedansten an Guch gewesen?

Ach nein! lächelte fie. Dazu war es noch zu hell am Tage. Go früh erscheinen bie Beifter ber Abgeschiebenen

nicht. Und gewiß glaubt Ihr auch selber nicht an Eure Gespenster, Gerr Graf! Nein, ich war es wirklich in Berson, und wenn ich hinter jenen Häusern unterging, so geschah's mit Euern abgelegten Strahlen. Nicht wahr, bas ist nun Euch dunkel? Als Ihr letztesmal hier weggegangen wart, sand ich einige Goldstücke dort auf dem Tischen liegen, die Ihr vermuthlich in Gedanken hingelegt hattet. Aber für solche Zerstreutheit solltet Ihr mit einem unfreiwilligen Almosen büßen. Ihr seid ein Nachsbar von Sanct Giles, und kennt doch schwerlich die holdsseligste Armuth, die dort wohnt. Es ist ein wundersames Wesen, zur Hälfte in Geheimniß gehüllt, zur Hälfte in Liebreiz gekleidet.

Das ist mir zwar schon mehr vorgekommen, sagte ber Graf mit lächelnder Berneigung gegen Rosalien; bennoch macht Ihr mich sehr begierig. Allein, ich bitte, legt unserer Ungeduld keine Räthsel vor.

Thekla ergählte von ber armen, treuen Millisent, bie einen unglücklichen Greis, ihren Gatten, vom Almosen einer ihm verächtlichen Welt ernähre und pflege.

Southampton und Bacon waren verwundert und neugierig; fie wollten noch heute die merkwürdige Sutte besuchen.

Nein, sagte fie, bas geht nicht. Als fremde Manner werbet ihr nicht vorgelaffen, und wenn ihr eure berühmten Namen nennt, gar abgewiesen. Mit Gewalt eindringen, um einen abzehrenden Greis zu empören, werbet ihr nicht wollen, und die junge Frau, die euch an der Haussichwelle empfängt, eift viel zu bekümmerten Herzens, als daß fie euer lebenssufiges Staunen ertragen könnte. Ich

habe bas Recht erworben, die hutte zu betreten, und am Lager bes Greises zu stehen, bessen eble Büge und begeiterte Sprache mich rühren. Wollt Ihr ihm Gutes thun, so macht mich zur Spenderin Eures Dittleibs. Ich bin es bereits für einen Freund, durch ben ich bas Unglück iener hütte kenne.

Schon für einen Freund, und wir wissen noch gar nichts von Allem? sagte Southampton, und übergab ein ansehnliches Almosen. Bacon versprach bei seinem näch= ften Besuche eines mitzubringen.

Sehen mußt Ihr aber bas holbe, betrübte Weib zum reichen Lohn Eures Mitleibs, fuhr Thekla fort, und schlug vor, Southampton möchte morgen in ber Mittagsstunde an ber Hutte vorüberreiten, sie wolle bann mit Millissent auf ber Bank unter bem schönen Apfelbaume, ber Sutte gegenüber, sigen.

Southampton nahm ben Borschlag an; er und Bazcon räthselten noch darüber, wer wol dieser menschenscheue Greis mit dem jugendlichen Beibe sein, und welch' ein Unglück ihn so gebeugt haben möchte. Endlich kam das Gespräch auf die Feste des Tages, und Thekla fragte nicht ohne Absicht, ob auch Southampton und Bacon mit nach Irland zögen. Beide verneinten — Bacon, weil er wirklich am Feldzuge keinen Antheil nahm, und Southampton, weil er das ihm von Esser zugedachte Commando der Reiterei aus Politik noch geheim hielt. Er lenkte das Gespräch auf das neue Schauspiel seines Freundes William, das in diesen Tagen zur Aussücks hinzu: Es war Unrecht von Euch, liebe Rosalie, das Ihr damals Koenig, William Statspeare. II.

meinen Freund abwieset, und biefen Dichter, einen fo ein: nehmenben Mann, nicht kennen lerntet.

Ich habe bamals eigentlich nicht ben Dichter, fonbern ben unzarten Auftrag abgewiesen, mit bem er von Euch kam, antwortete Thekla mit einem Blick bes Borwurfs. Ich wußte ja auch nicht, wer vor meiner Thüre stand, und habe mithin unbewußt bas Nechte gethan; benn Dichter sollen nur Boten ber Liebe sein, aber keine Tobtengraber ber Liebe.

Der Graf schwieg, und Bacon nahm in seiner gesuchten Weise bas Bort. — Für William war es gut,
baß er abgewiesen wurde, sagte er, um nicht etwa in die
Stlaverei einer so grausamen Schönheit zu fallen. Dichter haben ohnehin ein zur Verzweislung geneigtes Herz.
Machen boch sogar wir Schüler der Weisheit bei Euch,
Rosalie, die Ersahrung, wie schwach selbst die Philosophie
ist, uns über das Unglück Eurer Lieblosigkeit zu trösten.

Alfo ihr Philosophen habt einen Bortheil vor den Dichtern voraus? versette Thekla. Wift Ihr aber auch, Gir Francis, worin eigentlich biefer Bortheil besteht?

Mun -? fragte Bacon.

Es ift eigentlich ein boppelter Bortheil, versetzte fie. Denn die Dichter find nicht blos vermöge ihrer lebhaften Einbildungsfraft leichter als die Philosophen ben Täusschungen bes Lebens ausgesetzt, benen fie sich mit ganzer Seele hingeben, sondern die Philosophen haben auch noch den eigenen Dünkel voraus, ber ihnen treu bleibt, und mit welchem sie sich in allen Berluften über dem Wasser halten, wie Knaben mittels ausgetriebener Blasen schwimmen. Uebrigens zweisle ich nicht, daß Euer William schon

liebt, und wer weiß, wenn er bamals bei mir vorgetommen ware, ob er gicht, blos feiner Geliebten wegen, gar einen haß gegen mich gefaßt batte!

Sie lachte laut und schalthaft über ihren heimlich sinnreichen, für beibe aber unverständlichen Einfall, und Southampton, baburch zur Laune gestimmt, betheuerte — sie habe Recht, fein Freund William sei nicht blos bis über die Ohren verliebt, sonbern sogar bis über die hohe Stiene hinaus verlobt.

Berlobt? fragte fie betroffen. hat er Euch bas vertraut?

Bertraut? fragte Southampton bagegen. Durfte er es vor feinem innigsten Freunde verschweigen?

Ich weiß es nicht, erwiderte fie. Ich faun mir boch Berhältniffe benken, wo Einer um der Geliebten willen Geheimniffe vor seinem besten Freunde haben müßte. Aber — sagt mir boch, hat er gut gewählt — gescheit? Ift sein vornehmer Freund damit zusrieden?

Nach feiner Behauptung ift sie ein Inbegriff aller Liebenswürdigkeit, fuhr der Graf fort. Aber ich kenne das Wunder noch nicht. Das so feltsame als seltene Geschöpf hat ihm unterfagt, sie seinen Freunden auch nur zu nennen.

Dann mußt Ihr Cuch freilich gebulben, bis ,, bas Gesichopf" aufgehört hat, feltsam zu fein, verfette fie emspfindlich, fügte aber gleich wieder leichtsinnig hinzu: Bielsleicht ift fie Euch bann auch nicht mehr felten!

Es liegt mahrscheinlich nur ein Borurtheil zu Grunde, fagte Southampton, und wir werben es auf die leichtefte Art heben. Sest, ich begegnete zufällig bem Freunde

mit ihr: könnte fie es dann hindern, daß ber von mir angeredete Freund fie mir als Berlobte darftellte?

D, bann brauchte er bas gar nicht einmal, erwiderte fie; Ihr könntet es Euch an den Fingern abzählen, baß sie bie Verlobte ware, ba Ihr boch einmal wißt, daß Euer Freund eine hat.

Richtig! Und so werbe ich sie benn nächstens kennen lernen! lachte Southampton schalkhaft. William wird sie zu einer Spazierfahrt überreben, vermuthlich nach Green-wich, und — ba werben wir uns begegnen! Ich bin recht verlangenb.

Sa! welch' ein Betrug! rief Thefla lebhaft aus.

Sagt vielmehr, welche Wohlthat! fuhr ber Graf fort. Die besten Menschen hangen an gewissen vorgesasten Meisnungen und Aengstlichkeiten, vor benen sie umherzappeln, wie die Kinder vor einer Gassenrinne. Man muß sie mit Gewalt darüber hinausheben, und sie sind dann froh, wenn einmal die Angst vorbei ist. In einem oder dem andern Stücke bleibt fast jeder Mensch ein Kind; hier thut ihm eine Täuschung noth und wohl. So ist es gewiß auch mit der Wunderlichkeit jener Thekla meines Freundes. Sie soll mich kennen lernen, und wird dann einsehen, daß sie nicht Ursache hat, sich vor mir zu verzbergen, wie sie thut.

Wer weiß aber, wendete Bacon ein, ob es gerade eine grundlofe Befangenheit jenes Beibes ift. Diefe Thekla foll fehr schön fein; aber es gibt keine ausgezeichenete Schönheit, die nicht irgend etwas Seltsames in ihren Berhältniffen hätte.

Dem fei nun, wie ihm wolle, fuhr ber Graf fort.

Unfere Berabredung ist getroffen. Der Zufall ist ein Halbgott: wo wir ihn auch nicht preisen, da verzeihen oder verschmerzen wir ihn boch, ohne Groll gegen die Menschen. — Allein das sind eigentlich sreundschaftliche Geheimnisse, setze er scherzend hinzu, ich hätte mich so weit gar nicht verplaudern dürsen! Ihr seht, beste Mossalie, wie sehr ich Euch vertraue. Ihr werdet hössentlich jener Thesla von unserm Blänchen nichts verrathen; sonst könnte mein Freund bittern Berdruß, oder wer weiß, was noch Schlimmeres erleben

## Sechzehntes Rapitel.

approch 10

Die Freunde hatten sich unter Scherz und Lachen empfohlen, und Thekla blieb in nachdenklicher, niedergeschlagemet Stimmung sigen. Sie war zum ersten mal an William irre geworden, ward aber auch zum ersten mal recht lebhaft inne, welch' ein tiefes Bertrauen sie bisher zu ihm getragen hatte. Früher würde sie sich entrüstet haben, jest betrübte sie sich. — Was hat ihn so verändert, daß er dich verrathen will, seufzete sie, — jest, da er meine so lang gesuchte Jusage hat, da ich ihm angehören will, da er mich, als sein Eigenthum, nur noch sorgfältiger zu hüten hätte?

Aber wie mit einem gudenben Blige murbe ihr flar,



bağ ja eigentlich nicht William fie bem Freundesverrathe, und nicht er eine Schuld begehe, fonbern bag fie nur ben zufälligen Berrath ihrer alten Liebichaft mit bem Grafen fürchte, und nur ihre eigene Schuld an ben Tag tommen fonne. Gie burfte ja nicht einmal ben Freund, ben fie für einen Berrather balten wollte, bieruber gur Rebe ftellen, weil fie fonft ihren abermaligen und eben= falls verheimlichten Berkehr mit Southampton verrathen batte, ber nur allein von jener verabrebeten Lift wußte. Sie errothete; fie ward argerlich und wußte nicht, ob über William ober über fich felbft. Und wie benn, wenn bie Seele einmal einen Damm ber Liebe ober bes Saffes durchbrochen bat, alle andern Empfindungen babin ftromen: fo nahm auch über biefen verworrenen Borftellun= gen ihr einmal gegen ben Grafen gefaßter Wiberwille noch mehr zu. Auf ihn malgte fie bie Schuld ber verabredeten Lift, die er ja eben auch felbft mit fo vieler Schabenfreude, ohne es zu ahnen, an bie rechte Berfon verrathen batte. Richt William, glaubte fie, fuble bas Bedurfniß, feine Braut öffentlich ju zeigen, gewiß batte er auch feinen Argwobn gegen ne, fonbern ber lieblofe Graf tonnte nur feine Neubegierbe nicht bezähmen; Billiam war blos ichwach genug gemefen, binter feinem ge= lobten-Stillichweigen ber einem, freilich fur ibn gu vornehmen Freunde nachzugeben. Bulett ichloß fie damit ab, daß fie ihm biefe Schwäche verzeihen, und nur ftillichweigend bie verabredete Lift vereiteln wolle.

In Diefer weichen Stimmung eines verlegten aber auch foulbbewußten Bergens empfing fie ben nachften Bejud

Min floor or in

bes Freundes. Gie und Billiam begegneten einander mit ihren gang entgegengesetten Abfichten befto gartlicher. Er wollte fie fur feinen Borfchlag ftimmen, fie ibn von feinem Borfat abbringen. In ber That aber hatte Thefla noch nie fo viel aufrichtige Innigfeit fur ben Freund empfunden, war noch nie an feiner Bruft von fo fanfter Schwarmerei bewegt gewefen. Satte biefe Berglichfeit ben Freund nicht binreißen follen? Go oft batte er fich ber iconen Gaben Thefla's gefreut, an ihren Reizen fich ent= gunbet, an ihrer Anmuth und bezaubernben Laune fich entgudt; beut aber empfing er, mas er noch immer entbehrt hatte, Die gartliche Singebung einer liebevollen Seele. Alfo auch biefer beimlichfte Reichthum eines weichen, vertrauensvollen Bergens fehlte feiner Geliebten nicht. Gin allbefriedigendes Glud fand ibm bevor, wenn einft biefes zauberhafte Wefen ihm ganglich angehören und alle jene Reize und Gaben und Launen nur zum Schmud inniger, ebler Liebe bienen murben.

D meine Thekla! rief ber Freund, und umfaste die Geliebte mit zärtlichem Ungestüm. Wie oft schwor ich dir, ich würde nie dich mehr und tieser lieben können! Die Schwüre waren falsch; die Liebe ist unendlich. Zene Macht war mir verborgen, die so helle Gluten noch heller ansacht. Wie selig=trunken fühle ich heut die Allmacht der Zeit, die ich sonst fürchtete, wenn sie Gestalten und Herzen umwandelte, und königliche Schlüsse brach. Bang vor ihrer Grausamkeit, wie hätte ich nicht jeden Augenblick meiner Liebe für den höchsten betheuern sollen? Hinter mir lag so viel Unbestand, vor mir so viel Zweissel, und nur der liebevolle Augenblick war gekrönt. Uch!



Liebe ift auch ein Rind, und wer gibt bies nicht mit Freuden zu, wenn er fie an feinem Bergen fo begludend zur Bollendung aufwachsen fieht?

In biefem Glauben bleibe ich nicht binter bir gurud, mein William! erwiderte Thefla. Dag ich bich jest lieber habe, als fonft - foll ich es bir fcmoren ober fühlft bu es? Ja, lag mich gang aufrichtig fein! Gigent= lich liebe ich bich erft jest recht, was man Liebe nennt. Früher war es - ich weiß nicht, welche Theilnahme an bir. Darum bift bu auch fo oft unbefriedigt, ungu= frieden von mir gegangen. Bergib, mein fugefter Freund! Meine Empfindungen waren fo verworren; fie gingen von Erlebniffen getrubt, nur betrübend an bir bin. D fonnte ich bich beute ganglich befriedigt von mir geben feben! Doch vielleicht fann ich es. Bielleicht verlangft bu bent nicht mehr, als was ich mir icon ausgebacht habe. fagteft mir lett, bag ber Aufbruch nach Irland nab bevorstehe. Ift es bir recht, wenn ich mit bir gebe, ober bir babin folge? Ja, Willy, gang im Ernfte! Druben laffen wir uns trauen, wir leben zusammen, wir trennen uns nicht, wie wir bisber fürchteten; bu haft fein febn= füchtig Leib um mich, und ich feine angftlichen Sorgen um bich. 3ch bewohne ein einfames Belt, ober eine trau= liche Sutte; bu finbest mich nach beinem arbeitsamen Sage und rubft an meinem Bergen aus. Da wirfft bu alle Trubfeligkeiten eines wibermartigen Felbzuges von bir, und wir feiern einen feligen Frieden. Alle Rathfel und Disverständniffe lofen fich bort, bu erfennft mich, wie ich bin - mahr, mein William, fur bie Bufunft mahr und gludlich!

Sie fchniegte fich lachelnb an ihn; William hielt fie in traumenber Innigfeit feft an bie Bruft gebruckt.

Ja, mein Freund, fubr fie fort, ich febne mich nach einer Bermanblung. Ach, wenn ich mich in einem Binfelden fo beimlich einspinnen, und aus efler Entstellung lodringen konnte! Rur fort aus London! Bielleicht fin= ben wir in Irland einen Befit, und bleiben immer bort. Dber wo bu fonft willft, wo es beimliche grune Sugel gibt für bas Sirtenglud, für bas Schaferleben, nach weldem auch bu bich fehneft, von welchem bu in beinem "Beinrich VI." fo lieblich traumft. "D Gott, mich bunft es mar' ein gludlich Leben, nichts Boberes als ein fcblichter Sirt zu fein, auf einem Sugel figend --. " 3ch weiß bie genauen Worte nicht mehr, mit benen ber Ronig ein Birt zu fein wunicht, wie er Sonnenuhren ichnigen will, und bie Minuten baran, bie Stunden und Tage gablen, und wie er feine Beit eintheilen - mann er ber Berbe marten, mann ruben, wann beten, wann fich ergoben will, und wie er bann gable, wieviel Tage bie Schafe icon tragen, mann fie lammen werben, wann bie Wolleschur kommt, bis fo von Minuten zu Jahren bie ftille Beit fein graues haar gur Grube bringt. - D lag uns mit bem Ronige rufen: ", Ach, welch' ein Leben war's, wie fuß, wie lieblich!" Theilen wir benn bier nicht auch feinen koniglichen Rummer - "wenn Sorge lauert, Argmobn und Berrath?" Berrath, mein Freund!

Sie hatte sich in eine wahre Rührung hineingesproschen. Und wie hatte William, bamals zuweilen noch jentimental und schwärmerische Sonette bichtend, solcher anmuthigen Rührung und sogar seinem eigenen lieblichen

Ronigstraume wiberfteben tonnen? Jest gefiel er fich freilich im Bosaunenfarm bes Tages und in ber Erwar: tung einer ehrenvollen Bufunft; boch erinnerte folche beimliche Sehnsucht nach ber Stille und bem friedlichen Glude bes Landlebens an feine frubere verworrene Beit, an jene zwifden Thorheit und Reue fdmankenben Stim= mungen, und vertrug fich noch immer mit feiner jegigen traulichen Liebe, mit bem reichen Borrathe gefammelter poetischen Stoffe, und mit ben Gebeimniffen feiner Thefla. Er ahnete zugleich, wieviel feine Braut burch Offenber= zigkeit an Liebreiz gewinnen, wie herrlich fie aus ihren jetigen Sorgen und Rudfichten bervorgeben werbe. bachte er bann feines bichterifchen Lieblings, Ebmund Svenfer's, ber auf einem abnlichen Boften wie ber feinige mit einem fo bebeutenben Lanbfit in Irland belohnt mor: ben war, fo ichienen feine alten Traume, Sant in Sant mit Thefla's Bunfchen, balo einen gludlichen Boben gu finden. Er zweifelte nicht, Effer werbe endlich einmal bas emig unruhige Irland zu bauernber Unterwerfung gurudführen, bamit ce ibm fpater nicht auch wie jenem unglücklichen Dichter gebe, ber von ben Rebellen beraubt und vertrieben, in unbefanntem Glenbe verfommen mar.

Aber wie? fragte William. Seither war ich blos um meine Scheidung besorgt: wie ist es benn aber mit dir? Ift benn beine Angelegenheit mit dem falfchen Gemahl in Ordnung gebracht? Du hast mir noch nichts von ben Schritten beines Oheims in dieser Sache mitgetheilt. Du wolltest mich überraschen, sagtest du mir stets. Ober glaubst du, daß wir in Irland ohne solche Umstände heirathen können?

Lieber Freund, antwortete fie fcmeichelnb nach einigem Bedenten, wirft bu mir verzeihen, bag ich bich über biefen Bunkt fo lange in Jerthum gelaffen habe? 3ch war nie verheirathet. Deine Lage mar inbeg, ebe mein Dheim hierher fam, von fo garten Rudfichten umgeben, bag ich nur in einer folden Daste aut fortfommen fonnte. ich bich fennen lernte, mußte ich bich bebanbeln wie jeben Andern. Ber batte gebacht, bag unfere Freund= lichfeit füreinander gu folch' einem vertraulichen, innigen Bunde führen wurde? Run fprengt bas Berg vor bir alle bie Sullen, bie es aus Rummer und Bornicht um fich ber gezogen, und unfere Berbinbung wird fie auch vor ber Welt lofen. Manches was bir jest geheimniß= fdwer an mir vorfommt, wird bir eine Rinberei fdeinen, wenn ich es ablege. Drüben in Irland werde ich mich aus all' biefen falichen Gulfen ichalen, und ale eine Unbere an bein Berg finten - und boch auch feine Un= bere. Denn nur mas bich irre an mir gemacht, mas bich oft betrübt hat, werbe ich von mir thun; Alles, mas bir an mir gefallen, mas bich für mich eingenommen bat, bleibt mir, und umfleibet fich fatt ber bunteln Gebeim= niffe mit bem lichten, rofigen Gewande ber Liebe.

Im ersten Augenblicke war William über seine Täusschung nicht wenig betroffen. Doch begriff er leicht den von Thekla angegebenen guten Grund. Und wie gern vergab er nicht eine Borspiegelung, aus der ein vermeintlich irregeführtes, misbrauchtes Weib sich so reizend in ein schuldloses Mädchen verwandelte! Zest war ihm auch tas ängstliche, jungfräuliche Betragen, das Thekla stett gegen ihn beobachtet hatte, erklärlicher. Mit welchem Un-

gestüm umarmte er wieder und wieder die Geliebte, indem er behauptete, alle frühern Zärtlichkeiten seien in unschulzdiger Treulosigfeit an eine unrechte Braut verloren worden. Er bestätigte sich jest in seinem Glauben, Thekla werde immer bezaubernder aus ihren Geheimnissen hervorkommen; er munschte die unglücklichen Verhältnisse zu kennen, die ihr so viel ängstliche Borsicht aufgenöthigt hätten.

Wahre Geschichte mitzutheilen. Jest erft sah sie ihre wahre Geschichte mitzutheilen. Jest erft sah sie ihre lebereilung ein, indem sie in bester Absicht, ehrlich gegen den Freund zu sein, so weit gegangen war, daß sie nun nothgedrungen ein neues Märchen ersinden mußte, den Frager zu beschwichtigen. Sie mußte ihn aus neue täusichen, nur um es zu entschuldigen, daß sie ihn früher getäuscht hatte. Sie war darüber still und verstimmt, während William, aufgeregt und schwärmerisch, mit mehr Phantasie als Ueberlegung sich über ihre nahe Berbindung, über ihr glückliches Leben in Irland und über eine reizende Zufunft ausließ.

In dieser trunkenen Stimmung hätte er beinahe wirklich, was Thekla munschte, sein Borhaben, sie zu einer Fahrt nach Greenwich zu bereden, vergessen. Erst beim Weggehen siel es ihm wieder ein. Er warf nun den Borschlag wie eine beiläusige Kleinigkeit hin, indem es ihn doch ein wenig drückte, nach einer so herzlichen; glücklichen Stunde die Geliebte, wenn auch nur in einer Geringfügigkeit, zu hintergehen. Auch empfand Thekla jeht vie Berstellung und List des Freundes doppelt schmerzlich. Indes mußte sie sich bezwingen, und stellte ihm vor, wie besucht Greenwich sein und wie viel Ursache sie noch habe, fich bis zur Abreise nach Irland gurudgezogen gu halten.

Der Freund berief fich auf ihr fruberes Berlangen nach jeweiligen Spazierfahrten, ja auf bie wirklich gufam= men gemachten Ausflüge; er fuchte bie Gitelfeit eines Brautigams zu rechtfertigen, ber an ber Seite feiner ichonen Berlobten fo gern auf eine Ernte ber Bewunderung, auf eine Aehrenlese bes Reibes über feinen eingebrachten Le= bensgewinnst ausgehe. Thefla, immer gereizter, blieb ibm feine Erwiderung iculbig; aber naturlich überzeugte Reis nes bas Unbere. Sie ließ fich nicht überreben, weil fie William's Abficht fannte; er ließ ihre Ginwendungen nicht gelten, weil er Southampton's Wunfch erfullen, und über feine beimliche Eifersucht binaustommen wollte. -Am Enbe verftand fich Thefla bagu, wenn bie Konigin bas versprochene festliche Langenstechen in Greenwich geben wurde, mit bem Freunde babin zu fahren. Sie batte nämlich in ihrem Unmuthe ben Gebanten gefaßt, Lift gegen Lift zu brauchen, und fuchte baber vor Allem nur Beit zu gewinnen. — Beim Scheiben fagte fie: Du batteft fruber bie Absicht zu ber jest fo viel versprochenen Speculatrix zu geben. 3ch habe ingwiften Bunberbinge von biefer grabifchen Jungfrau gehört. Du fonnteft nun boch einmal hingeben, und fie über unfere Bufunft be= 3ch habe wegen Irlands manchmal noch eine fleine Angft. Du mußt mir aber gang ehrlich Alles mittheilen, mas fie bir offenbart. Es tonnte boch ein beilfamer Bint in Dem liegen, was fie ausspricht ein Wint für bich ober für uns beibe.

William stimmte ihr bei, ohne gerade des Nachdrucks

zu achten, womit fie die letten Worte gesprochen hatte. Er umarmte fie mit einem feurigen Lebewohl, das von Thekla fehr kalt erwidert wurde.

## Siebenzehntes Rapitel.

Sobald ber Freund eine fchickliche Stunde fand, ging er gu Couthampton, um ihn zu einem Befuche ber Specu= latrix zu überreben. Es bedurfte jeboch feiner Ueber= redung; ber Graf mar felber neugierig und ichicte fich gleich zum Mitgehen an. - 3ch habe es bir lett ichon vorschlagen wollen, fagte er. Und ba man zu Dreien am beften auf Unternehmungen aller Urt ausgebt, fo wollen wir gleich auch Bacon mitnehmen. Es icheint bir nicht gang angenehm? 3ch weiß, bu liebst ben Philosophen nicht febr; allein bu bift jest ein Beltmann, und mußt auch ben gesellschaftlichen 3mang fennen lernen. Auch ift Bacon von foldem Geiftesgehalte, bag man feiner Charafterfdmade icon eimas zu gut balten muß. Man braucht oft einen fo flar blidenben Beift, ber bie Menfchen und Lebenslagen icharf beobachtet und gefdeit barüber fpricht. In einem Stude fonntet ihr beibe einander gur Ergans gung bienen; es ift mir bochft merfwurbig, in euerm Umgang mabraunehmen, wieistief bumbien Denfchengin ihrem Befen, und Bacon fie in ihrer Ericheinung fennt. Du faffeft fo gut fagen, Die Menfchen an ihrer Pfahlwurzel und an ben Baferchen, Francis aber begreift fie an ben Neften und Zweiglein.

Und an ben Fruchten! fiel William ein.

Du haft Recht, fagte ber Graf, - etwas eigennütig ift er bei allem Sang gur Berfdwendung, und auch fo beweglich gegen außere Ginfluffe, wie bie Bweige gegen bie Winde. Bang auf ihn verlaffen barf man fich, glaube ich, nicht. Wenigstens ift er jest entichieben ber Bolfe: fache abgefallen, um bie Gunft ber Konigin wieber gu gewinnen. Es ift ibm auch gelungen : er ift wieber in Onaben aufgenommen, und geht fleißig nach Sofe. 3ch glaube, er hat bie rechte Mifchung von wirtsamem Beifte mit biegfamem Charafter, um zu boben Aemtern und Ehren zu gelangen. Darin ift er febr berichieben von Effer, bem er vielen Dant ichulbig mare. Soll ich aber barum mit ihm brechen, und nicht mehr mit ihm umgeben? 3ch bin nun einmal fo, bag ich auch Freunde haben muß, benen ich Manches zu verzeihen und zu gut zu balten habe, nicht blos folde, bie ich bewundere und liebe.

Der Graf beglettete biefe letten Borte mit einem Sanbebrud und liebevollen Blid.

Wie fie Grans Inn betraten, manbelte Bacon eben im Garten und betrachtete bie Gerbftblumen.

Der Graf machte ihn auf icherzhafte Weise mit ihrer Absicht befannt. — Ich ware begierig, setzte er hinzu, wer wol am tiefften in die Zufunft eindringen kann — ein Boet oder ein Philosoph, und wer von beiden mehr Gluck bei einer arabischen Jungfrau macht.



Bacon lachte. Ihr feht, ich bin jum Ausgeben fer= tig, und ftehe gang zu Dienften, fagte er.

Nachbem fie fich im Garten umgesehen, und Bacon seine häuslichen Bestellungen gemacht hatte, gingen fie. Unterwegs fagte Sir Francis:

Bir burfen biefe auffallende Erscheinung, von ber nicht blos bie Menge, fonbern auch glaubwurdige Manner fo viel Aufbebens machen, allerbings nicht unbefeben mit einem fcnöben Urtheile megwerfen, felbft wenn wir nicht zweifeln, bag babei Thorheit und Betrug einander begeg= Alles, mas eine Macht über bie Menfchen ausubt, bietet zwei merkwurdige Seiten bar, eine poetifche fur Die Unschauung biefer Macht, und eine philosophische fur bie Erforfdung bes Untheils von Bahrheit, ohne welche ber Betrug feine Dacht gewinnen fonnte, Das Forfchen nach Babrheit, bas Berben um ihre Gunft, Die Erfenntnig ber Babrbeit, bas beißt ihre Gegenwart, ber Glaube an Babrbeit, bas beißt ibr Genuß, find Die bochften Guter ber menichlichen Natur. Das erfte Bert Gottes, in ben feche Schöpfungstagen, war bas Licht - bas lette bie Bernunft, und bas Sabbathewert ift feitbem noch immer bie Erleuchtung burch ben Beift. hauchte Gott Licht burch bie Materie, bann hauchte er Licht ins Antlit bes Menichen, und noch jest haucht er mit Licht feine Auserwählten an, indem er fie begeiftert. Babrlich! es ift ber himmel auf Erben, wenn ein menichliches Gemuth, in Liebe thatig und im Bertrauen auf bie Borfebung beruhigt, fich um ben Angelbunft ber Bahrheit bewegt.

Co mare wol ber Dube werth zu erforschen, woburch

bie Lüge unter ben Menfchen fo fehr in Aufnahme tommt, meinte Southampton.

3ch glaube, nicht allein badurch, verfette Bacon, daß die Wahrheit nur mit Muhe und Schwierigkeit zu ents beden ift, fondern auch durch einen verliebten hang gur Luge felbst.

Das gerade meine ich, das gerade ist mir unerktärlich! rief Southampton aus. Woher eben ein solcher Hang zur Lüge, — und woher gerade jene Schwierigkeit ber Wahrheit? — Ursprünglich sollte weber das Eine noch das Andere vorhanden sein, — die Wahrheit und unsere Neigung für sie sollten einander näher sein, als sie es zu sein schein.

3ch glaube auch, baß fie es urfprünglich maren, fiel William ein. So lange ber Menich im Barabiefe fich felber mit reinem Auge nacht feben fonnte, fab er auch, auf eine jest und unbegreifliche Beife, bie unverhüllte Babrbeit um nich ber. Sobald aber bas erfte Baar vom Baume ber Erfenntnig, gebuckt und errothet, nach bem Reigenbaume gelaufen mar, und beffen Blatter gum erften Rleiberftoffe verwendete, fo verbullte fich auch bie Babr= beit. Die Luge ift am Feigenbaume bes Barabiefes ge= machien, benn ber Menich erkannte nun zuerft ben Unterichied feiner Gulle und bes Berbullten, - feiner Glieber und feiner Rleiber. Er lernte querft als Schneiber bie Babrheit versteden, und - wie er feitbem in Allem einen Sang gur Schneiberei behielt, - auch entftellen. Da fandte Gott ben aus bem Parabiefe Bertriebenen givei Benien nach, bie feitbem auch unfer Befchlecht nicht wieder verlaffen baben, - bie Dichtung, bie bem Den= Roenig , William Chaffpeare. II.

schen beim Ankleiben beisteht, und die nackte Wahrheit bes Lebens unter einer reizenden Gulle zu verbergen lehrt; bann die Forschung, die das Leben auskleiden hilft, und ben am Scheine sich Berirrenden auf ben wahren Kern bes Lebens zurücksührt. Jener Genius hat runde, rosige Lippen; der Andere einen scharfen strengen Mund. Und barf ich noch eine scherzhafte Meinung beifügen, so war gewiß Eva die erste Dichterin in Feigenblättern und Adam der erste Forscher nach der Wahrheit ihrer poetischen Einstleidung.

Das ift eine fcone Dichtung, mein Freund! rief Southampton lächelnb.

Wahrhaft platonisch gedacht! sette Bacon hinzu. Dieser Gebanke hätte jenem Kirchenvater, ber die Boesie — Teufelswein nannte, mehr Ehre gebracht, als dieser Ausspruch. Eure Ansicht läßt sich noch mannichfach ausspinnen, Sir William. Muß die Abends entkleidete Wahrzheit sich bes Morgens nicht immer wieder verhüllen, wenn sie unter die Menschen geht? wie ja diese selbst auch nicht nacht umherlausen können, ohne zu verwildern. Nichts führt die Wenschen tieser in die Irre, als eine zu weit verfolgte Wahrheit.

Siermit hatten fie bas Saus betreten, und gelangten burch einen buftern und modrig-riechenden Gang im Sinterhaufe an eine Thure, die auf Bochen geöffnet ward. Gin Diener in langem Schlafrocke mit einem Turban öffnete, vernahm ben Wunsch ber Ankömmlinge, und führte fie an ein Tischen zwischen zwei hellen Fenstern, wo er ihnen Site bot. Ein farbiger Zettel war aufges

legt, mit ben großgebruckten Worten. "Laß jebe Frage um beine Zukunft von funf Engeln begleitet fein. Der beine Hand öffnet, wird fie finden."

Lachend flufterte Southampton:

Jest wird ein phrygischer Briefter herauskommen, wie man mir ergählt hat, und wird die Linien unserer Sande betrachten, um unser Schicksal an diesen Zügen in den Gesichtskreis der Seherin zu knupfen. Mit dieser selbst durfen wir nicht in Berührung kommen. Bei Deffnung unserer Sand muß er nun fur jede Frage funs Engel sinden; er nimmt wol aber auch andere Munze, die fünf Engel werth ift.

Allein ftatt bes erwarteten phrygifden Briefters fam nach einer Weile ber vorige Diener wieber, nahm William ftillschweigend bei ber Sand und führte ihn burch einen boppelten bichten Borbang in ein, bem Tage verschloffe= nes, fparlich erleuchtetes Bemach. Ein fuger Boblgeruch empfing ibn. Gein Auge fiel zuerft auf bie halbverhulte Lampe, über welcher, mahrscheinlich von ber auffteigenben Barme bes Lichts in Bewegung gefest, eine funftliche Schlange um ein ichwarges Rreug freisend tangte, und über ben Querbalfen beffelben berabzungelte. Der erfte Unblid batte bei aller Runftelei im Dunfel etwas Schauer= Doch blieb ber Freund gleichgiltig genug, um fich bie übrigen Begenftanbe, bie für fein Auge allmälig aus ber Dammerung hervortraten, zu betrachten. Ginige Py= ramiben ftanben im Salbfreis, mit wunderlichen Beichen beschrieben. Wie er einer berfelben naber trat, rief binter ibm eine befannte weibliche Stimme: Sierher wende bich, Frembling.

Eine runde Deffnung ber Band hatte fich aufgethan, burch bie man in ein helles Gemach blickte. Gine weibliche Gestalt zeigte fich in langem, weißem Gewande, bas
Gesicht mit einem bichtfaltigen, um die Schläfe von einem grünen Kranze zusammengehaltenen Schleter verhüllt. — Frage, Frembling! rief fie.

Doch wie stand William betroffen da! Es war Alicens Stimme, — an dem etwas dumpken Klange und eigenthümlichen Anstoß der Junge bei einigen Wortlauten unverkennbar. Er starrte die Gestalt an, um sich zu überzeugen oder zu enttäuschen. Die Verhüllte schien etwas kleiner als die schlanke Alice, und, wenn die weißen Gewänder nicht etwa trogen, voller in ihren Formen. Er verlor sich in rathselnder Verwunderung.

Frage, Fremdling! ward wiederholt gerufen. Es war Diefelbe Stimme wieder. Aber William mußte antworten, und nahm sich zusammen.

Kannst bu, arabische Jungfrau, wenn bu eine bift, in ber Bufte ber Bufunft bie Spuren meines Geschicks finben? fragte er mit verhaltenem Lachen.

Das find hundert Fragen in einer! verfeste fie. Deine Sand, Unbefannter!

Immer unverkennbarer Alicens Stimme. — Berlegen und zögernd reichte William die Sand hin, in welcher er noch die Summe von fünf Engeln hielt. Mit einer unwilligen Bewegung des Kopfes strich die Seherin das Geld von der hand hinweg, daß es klingend über den Boden rollte. — hier gehen die Pfade deines Schickfals, suhr sie fort, indem sie William's hand in der ihrigen, vom Schleier bedecken, hielt. Die Lebenslinie — furz

und burchschnitten? Menja ift eng, - bift bu farg? -Aber wie viele Linien geben von Menfa nach Berg Jovis: bas beutet Besundheit und gutes Gemuth. Die Tifch= linie endet zwischen Beigefinger und Mittelfinger: bute bich, bas beutet auf Blutflug! Und boch gehort eine fo lange proportionirte Band einem Manne von großer Bernunft an, ber nicht ftreitfüchtig, nicht racheburftig fein fann. - Sie maß noch ftillschweigend bie Finger, prüfte Die Barte ber Sand und mas nach Chiromanten = Art bergleichen mehr mar. Dit bruftuberfreugenben Armen trat fie bann an einen Tifch; eine Rerge, eine Rauche= rung entzündete fich. Bor ber umnebelten Lichtflamme bielt fie, an einem filbernen Rreugden gefaßt, einen run= ben pomerangengroßen Beryll empor, wendete ibn bin und ber, und ichaute forichend in die frielenden Bolfchen ber fruftallenen Rugel, - Gintonig, wie traument, ohne Musbrud, ohne Bewegung bes Rorpers fprach fie vor fich bin :

Ich erblicke jest nur beine ferne Vergangenheit, Fremdling! Deine Jugend spiegelt sich hier ab. Du führst
mit lockern Gesellen ein lustig Leben. Armselige Genüsse,
tolle Streiche. — Ich sehe einen stattlichen, finstern Mann,
beinen Vater. — Noch ganz jung nimmst du ein Weib
und Antheil an beines Vaters Wollhandel. Guer Geschäft geht schlecht, deine Che schlimm. Es ist etwas
Unklares in euerm Bunde, ein schwarzes Wölkchen verbüllt mir noch —

Lag es, lag bas Bolfchen! rief Billiam heftig. Sprich mir von ber Zufunft, von meinem neuen Bunde, von meiner —

Ich kann pur sprechen, was ich sebe! tabelte die Seberin, indem sie ihre Rugel breimal um das Licht schwang.

— Immer noch die unglückliche Ehe! fuhr sie im frühern Tone fort. Dein Beib ist älter, roh, engherzig. Sie zerreißt beine Bapiere, Gedichte. Sie kann nicht lesen, und zerreißt auch Abrechnungen mit euern Gläubigern. Du kommst barüber in Berbacht bes Betrugs. Dein Beib hetzt beinen Bater gegen bich auf. Aber bein Kind hat die zerriffenen Papiere gesammelt, und bringt sie herbei. Dein Bater ist beschämt, du bist gekränkt und stolz. Du umarmst beine Mutter und rennst von Haus und Hof mit dem Bündel und Reisestock.

Schweige, schweig! rief William. Ich bin jest hier in London. Was soll mir biese verwünschte Bergangensheit? Blid' in meine Zukunft, wiederkauende Prophetin! Gib frisches Glücksfutter! Du bist doch mit bem Teufel im Bunde, wie nichts Gutes, und nimmst die Stimme eines edeln, reinen, frommen Mädchens an.

Kaum hatte er bies entrustet gesprochen, so schwang die Seherin ihre Rugel so heftig um und durch die Licht-stamme, daß diese erlosch. Auch die andern Lampen gingen aus, und das Gemach war dunkel. — Weiche, weiche von hier! rief sie immer noch mit Alicens Stimme. Du bist unwürdig, Weissaung aus geschmähtem Munde zu vernehmen. Nur Warnung! Hit dich! Du willst beine Berlobte betrügen, verrathen, — wehe dir!

Mit biefer Drohung war auch bie Deffnung in ber Band verschwunden; es war plöglich todtftill. — William eilte hinaus mit starrem Blid und verwirrtem Ausjehen. Bor ben harrenden Freunden stand ein stattlicher Mann in feltfamem Brieftergewande, mit einer phrygischen Mütze und breitem, schwarzem Barte. Bei William's plöglicher Ruckehr verließ er schnell und von William wegblickend bas Gemach.

Beibe Freunde empfingen ben Dichter mit lachenber Reubegierbe. William lachte mit, wie Einer, ber verlegen ift, gläubig zu erscheinen, wo es bie Spotter nicht erwarten. Er wollte jest nicht Rebe fteben, und trieb ne an, bas verhängte Gemach zu betreten.

So fommt benn, Sir Francis, rief Southampton. Der Phrygier will ja, bag wir zusammen hineingeben.

Das ift ein echter Phrygier aus Altengland! lachte Bacon. Dem Gauch find unsere zehn Engel nicht einmal der Muhe werth, um eine frembe Mundart anzunehmen.

Rommt! rief Southampton. William erwartet une bier.

So betraten beibe luftiger, ale eben William beraus: gefommen war, bas bunfle Bemad. Auch ibr Blid fiel querft auf die Schlange und bie Pyramiden. Allein Bacon's leifes und maches Dhr vernahm einen Wortwechfel, Der aus einem entfernteren Bimmer zu fommen ichien. Er machte ben Grafen aufmertfam, und beibe traten bicht an bie bunfle Band. Durch bie verhangene runbe Deff= nung vernahmen fie einige rubige, aber unverftanbene Borte jenes phrygifden Priefters und eine Frauenftimme, Die beftig bazwischen rief: Rein, ich will nicht und ich will nicht! Beim himmel, ich trete nie mehr vor bas qualmenbe Licht, ich will an ber erften Raucherung er: ftiden, bie ich wieder mache. 3ch verlaffe England; gieht meinethalben bie abgelegte Sara Stelhorn hervor. 36 bin es langft mube, euern Schelmereien -

Bei biefen immer lauter gesprochenen Worten warb inwendig eine Thure zugeschlagen. Die Freunde blieben, einander anlächelnd, in ihrer lauschenden Stellung, bis sie im anstoßenden Gemach einen festen Schritt vernahmen, und durch die Deffnung der Wand der Phrygier sie — Edle Herren! anredete, die Jungfrau ist unwohl geworsden, wie es ihr leider, nach ihren Entzückungen zuweilen begegnet. Wollt ihr nicht in einigen Tagen wieder ansfragen?

Wohl, wohl! antwortete Bacon mit angenommenem Ernfte. Wenn aber bie arabische Jungfrau durchaus nicht mehr vor das qualmende Licht treten will, so hoffen wir voch die alte Sara Stelhorn wiederzufinden. Die erstickt an keiner Räucherung mehr.

Lachend verließen fie bas Gemach, und zogen ben befrembeten William immer lauter lachend mit fich fort.

## Achtzehntes Rapitel.

Wie die Freunde nun draußen ihre Erzählungen gegenzeinander austauschten, mischten sich auch die beiderseits so verschiedenen Stimmungen. Der nachgrübelnde William mußte, wenn auch nicht mit so freier Laune, über das lächerliche Begegniß der beiden Andern mitlachen, und diese konnten nach William's Mittheilung wenigstens nicht über die Frage hinaus, woher wol die Seherin des Freunzbes häusliche Lage bis ins Kleinste wissen könne.

Auf William's Bemerkung über bie täuschende Stimmenahnlichfeit ber Seherin mit Alicen besann sich Bacon, bag jene entruftete, mithin unverstellte Stimme, die ihm gleich so bekannt vorgekommen, keine andere, als Rosa-liens gewesen fei.

Beim himmel, Ihr habt Recht! rief Southampton. In unserer aufgeregten Laune ist uns das weniger aufgefallen. Den leidenschaftlichen Neußerungen jener Unssichtbaren nach, kann es aber nur die Seherin selbst geswesen sein, die gesprochen hat, und mithin Rosalie. In der Leidenschaft hat sie ihre angenommene Prophetenstimme fallen lassen. Da ist ja nun auch Alles erklärt! Rosalie hat in unserm hause damals, als deine Sonette kamen, durch heminge und Andere, vielleicht auch durch mich selbst, von deinen Berhältnissen und deiner Lage gehört.

Wher fie kennt mich ja burchaus nicht von Berfon, versetze Billiam, nicht ohne einige Empfindlichkeit über vie erfahrne Täuschung und Beschämung. Boher wußte sie, daß ich Derjenige sei, von dem sie in Southamptonshouse dies und das gehört haben mag? Aus meiner Hand konnte sie es doch nicht absehen.

Gi, meine Freunde! rief Bacon. Entwickelt euch boch einmal ben Zusammenhang einer solchen betrüglichen Wahrssagerei. Schon ber Bebiente, ber uns empfängt und anmelbet, ist gewiß ein Gauner, ber bie halbe Stadt kennt. Dann führt er uns nicht ohne Absicht an das helle Fensker: habt ihr nicht das Gitter in der Wand bemerkt, durch bas man die Angemelbeten beobachten und belausschen kann? Zulest kommt noch der Spisbube im Pries



ftergewande mit bem angemachten Bart, gudt une in Die Banbe, um uns beguemer in bie Augen gu feben. Rennt man nun ben Unfragenben und gebort er ju Denen, über Die man bereits auf irgend einem Bege binreichend unterrichtet ift: fo wird die Briefterin vorbereitet und ber Er= wartungevolle wird vorgelaffen; wo nicht, fo wird er unter irgend einem Borwande auf Wieberfommen abgewiefen, und man gieht erft bie nothigen Nachrichten über ihn ein. Go feib Ihr, William, querft angenommen morben. Der Phrygier muß Euch genauer fennen; benn er bat Euch nicht in bie Sanbe gefeben, mahricheinlich um nicht von Euch erfannt zu werben, und als Ihr von ber Prophetin herauskamt, habt Ihr's nicht bemerkt? vermieb er auch Guern Blid. Beim Simmel! Um Enbe ift es Giner ber Schauspieler, ber bier eine Rebenrolle ipielt, und Euch fennt! - Nach Euch wurden wir beibe zusammen eingelaffen, wie wir es munichten; allein bie gute Rofalie fennt ibre alten Freunde zu genau, und bie Erinnerung bat ihren Prophetenblid getrubt. Da habt ihr bie Bebeimniffe!

William konnte biefer Erklärung Bacon's nicht widerssprechen; bennoch war er für solchen baaren Verstand in dieser Stunde zu verstimmt. Er hätte um Alles gern einige Trümmer seines so aufgeregten Gefühls und beschämten Glaubens gerettet. Und wirklich sand er noch ein schwimmendes Vret. In seiner Wohnung siel ihm nämlich ein, woher denn Rosalie, wenn sie die Speculatrir wäre, seine Verabredung mit Southampton zu Thestla's Ueberraschung wissen könnte? Denn hierauf schien sich doch die Warnung und das ausgerusene Weh vor

einem Betruge feiner Braut zu beziehen. Giner andern Unehrlichfeit war er fich nicht bewußt. Er fonnte fich Diefen Zweifel nicht lofen, und fprach bes andern Morgens mit Southampton baruber. Der Graf marb verlegen. Diese Berlegenheit galt aber nicht bem Rathfel, fondern ber Lofung beffelben. Denn ber Graf mußte bem Freunde nun feine beimlich gehaltenen Befuche bei Rofalien eingestehen, und verschwieg auch nicht, bag er bie verabredete Lift, wie er Thefla fennen fernen werbe, ausgeplaubert babe. - Go gebt's, wenn man einmal auf unrechten Wegen ift, fagte er. Denn freilich batte ich Diese Besuche überhaupt unterlaffen follen. Meine Rud= fichten für Rofalien machten mich rudfichtelos gegen meine Glifabeth. 3m Befühl meines Unrechts verheimlichte ich Diefe Besuche auch vor bir, mein William. Freilich foll man einem fo vertrauten Freunde auch eine Schmache nicht verschweigen; ich machte mir aber in meiner verwor= renen Empfindung weis, bag, wenn ich fdweige, eben feine Schwäche vorhanden fei.

Billiam umarmte lachend ben Freund. Es war ihm nun Alles flar. Auch Alicens Stimme im Munde ber Seherin blieb kein Räthfel. Hatte er ja doch auch bei seiner Thekla beobachten können, wie biegfam die Frauenskehle für solche Nachahmung fremder Stimmen sei. Dem Grafen war es aber sehr ärgerlich, daß Rosalie in ihrem kecken Hasse die Erinnerung an seine Schwester in ihr betrügliches Spiel mischte. — Wie, wenn sie dies bei andern Bekannten des gräflichen Hauses, die sich etwa von ihr weissagen ließen, auch thäte? — Er nahm sich vor, von diesem Augenblick an gänzlich mit ihr zu bre-

chen. - Das ift eine Circe, fagte er. Wenn man fich auch por ihrem Bauberbecher butet, weiß fie einen boch in ihr funftliches Bewebe zu ftricken; man ift feines Bortes, feines Scherzes, ja feiner blogen Stimme nicht mehr ficher, zu welchen Raben fie versponnen werben, und am Ende ift man - ber Simmel weiß, in welche Frevel, 3d fange Berrathe ober Berfcmorungen eingeneftelt. fogar an zu glauben, baf fie fich icon bamale ale Spit= bubin in unfer Saus eingeschlichen bat, und bag alle ihre Erzählungen von Unglud. Berfolgungen und fo weiter lauter Erbichtungen gemefen find. Dieje vermunichte Rofalie! Sieh, mein Freund, fo bin ich doch nicht ohne einen Gewinn von Babrheit zur Babrfagerin gegangen! Rofalie bat alfo Berbindungen, Beschäftigungen, Ginfom= men, Liebschaften, und bat folde icon vor mir gehabt. Ich habe mithin feine Bflicht mehr, mich ihrer anzuneh= men, nicht bie Schulb, fie verführt zu haben; furg, fie ift mir mit einmal bis nach Arabien entruckt. Gie wird fich ohne Zweifel im gludlichen Arabien fühlen; meinetwes gen mag fie aber auch ind fteinige gerathen: wenn ich nur Rube vor ihr habe, und fie mich vergift! Und bas wird fie! Sie bat fünftigbin feine Beit mehr fur Erinnerungen, ba ihr fo viel zu prophezeihen obliegt. das Alles, mein Freund, habe ich für fünf Engel. Satte ich fo viel Bahrheit aus Arabien erwartet, ich batte gern hunbert gegeben!

Bon folden Angelegenheiten ber Liebe, ber Freundsichaft und ber Geselligkeit ließ William sich nicht abhalten, täglich bie Kriegskanzlei bes Grafen Effer zu besu-

chen, und an den Arbeiten Theil zu nehmen. So sah er die Expedition nach Irland in der Schwüle, mit der fie betrieben ward, wachsen und reisen. Es konnte ihn also nicht überraschen, als Essex ihn eines Morgens mit den Worten auf die Schulter klopfte: Nun, Sir, denkt Ihr daran, Euch reisesertig zu machen? Habt Ihr gesethen, daß meine Pferde gerüstet werden und ein Theil meines Gepäckes abgeht? Ich denke, Ihr reiset doch in meinem Gefolge?

Wenn Ihr's erlaubt, Mylord, fagte William, fo gehe ich einige Tage früher über Stratford, um die Eltern zu feben, und eine häusliche Angelegenheit abzuthun.

Das geht allerbings meinem Bunfche vor, erflärte Effer. 3d muß Euch beute fagen, bag ich Euch gern um mich babe. Erft bachte ich Gud blos eine angenehme Stellung in der Gefellichaft zu geben; nun habe ich mich aber auch an Gure Mitarbeit gewöhnt. 3ch erwartete, frei gestanden, nicht viel fur bas Geschäft von einem Dichter. Und genau besehen ift es auch eben bas in ben Alugen ber gejochten Gefchäftsmänner Unbrauchbare an Guren Arbeiten, mas mir fo gefällt. Gure mundlichen Urtheile, Gure fdriftlichen Abfaffungen bezeichnen immer gewiffe große, phantafievolle Gefichtspunfte und Bezuge, Die neben bem berechnenden Berftande die bobere Bernunft und bas Berg in ben Rreis bes Geschäftes gieben, und wenn fie auch für bie Arbeit felbft feine Bebel abgeben, befto mehr ben Arbeiter erheben. 3ch wenigstens tauche gern aus ben brandenden Wogen ber Geschäfte zu jenen Punkten auf, um zu ruben und mich zu befinnen. 3ch febe bann Die Stude, Die ber Berftand mit Berechnung aneinander:

fügt, auch organisch zusammenwachsend, und bas Band, welches von meiner Absicht nach meinem Biele geht, zeigt fich mir bann zugleich in alle Betriebfamteiten bes Le= bens, in alle Intereffen bes Bolfes verflochten, ja bie Abnung tritt mir nabe, bag ich an meinem engen Blate nach Weltgeseben zur Entwicklung ber Menschheit mit= wirfe. Dabei übergaufelt Guer Wip bie oben Steppen ber Arbeit mit bligenden Farben, und gleich lägt auch meine Ungebuld nach, Die fonft nicht schnell genug ans Biel gelangen fann. Wahrlich beneidenswerth ift bie Guch verliebene Bunft, mit iconem Flügelichlage über chaoti= ichen Arbeiten zu ichweben, ohne Gud, feft eingreifend, bie Fuße zu befchmuten. Solche Bogel fonnen naturlich nur einzeln vorhanden fein, und die Natur bringt auch bie andern, die ba auf bem Boben icharren, mublen und auflesen, gablreicher bervor. Aber wenn folche arbeitende Thiere ihren Brotheren gebudt mit fcmutigen Schnabel begrußen: fo ift es fur biefen eine rechte Freude, von Euch mit einem blubenben Zweig umflattert gu merben.

Sehr vergnügt über des Grafen Zufriedenheit, die eigentlich den feinsten Tadel enthielt, ging William an das Auswählen und Packen der Sachen, die er mit nach Irland nehmen wollte. Seine Besuche bei Thekla waren jeht abgekürzter. Sie nahm seine Erzählung von dem sonderbaren Borsalle bei der Speculatrix mit gleichgiltigem Lächeln auf, und vermied wegwerfend diesen Gegenstand. — Abends hielt sich William an die Ausarbeitung feiner beiden Stücke: "heinrich der Bierte", um für

feinen bedeutenden Gewinnstantheil am Globustheater auch feiner Berbindlichkeit auf einige Zeit zu genügen.

Da er sich im Gewühl bes Feldzugs einzelne gute Stunden der Einkehr in sich selbst versprach, packte er die Sammlung von Entwürfen dramatischer Stücke mit ein, — seine "Reime", wie er sie zu nennen pflegte. Und wirklich waren diese Entwürfe, wie sie aus Thekla's Novellen und eigenem Lesen gefaßt, und durch Nachbenken und Nachbrüten mehr oder weniger ausgeführt vorlagen, Reimen zu vergleichen, die theils noch sest verschlossen, theils anschwellend, zum Theil schon blattschiebend nur eingesenkt und gepflegt zu werden erwarteten.

Der Tag war nun auch bestimmt, an welchem bie Ronigin bas Speerrennen in Greenwich geben wollte, und William ging Abends vorher zu Thekla, um fie gur Fahrt babin einzulaben. Sie mar ausgegangen, und Lasto bat ihn febr artig, ihre Rudfehr zu erwarten. -Beut, mein lieber Gir William, fagte er, foll uns nicht eine zufällige Wendung bes Gefprache auf unfer beliebtes Thema über Irland bringen; fondern ich will Euch nur frifch beraus fagen, daß ich burch Cure Abreife bas Ber= gnugen Gures Umgange nicht verlieren werbe. 3br verwundert Euch? Ja, ich werbe auch nach Irland geben. 3hr habt mir burch Gure flare Darftellung ber Lage bei= ber Parteien ein fo lebhaftes Intereffe fur ben Felbzug erregt, bag ich ibn mitzumachen gebenfe. Richt zwar im Dienste: bazu bin ich in feiner Weife tuchtig; fonbern als bloger Beobachter. Db ich ja eine Beit lang bier ober bort mobne! Dber es mußten etwa friedliche Dienfte zu leisten sein; dann vielleicht —! Ich habe alte Berbindungen in Irland, und auch dem Grafen Effer im Bertrauen! — schon geheime gute Dienste geleistet. Als der unparteilichste Mann von der Welt könnte ich allenfalls, wenn man mir das Bertrauen schenkte, zu den Unterhandlungen, Ausgleichungen und derzleichen mitwirken. Genug, ich gehe aufs Gerathewol mit hinüber, und sehe zu, was mir unfer Herrgott zu thun gibt.

In diesem Augenblicke trat Mafter Mumblage herein, wankend und ein Zotenlied trallernd.

Freund! redete ihn Lasto ärgerlich an, Ihr kommt wieder von Cornhill aus dem Meerweib.

Meerweib? lachte Jener. Lastochen, bu bift ein Schlautopf, bu haft einen tiefen Blid, Spigbubden bu!

Ge braucht eben feinen tiefen Blid, um zu feben, wenn Ihr zu tief in ben Becher gegudt habt, gurnte Lasto. Wollte Gott, bag Ihr feinen tiefen Blid hattet!

Vertraulich klopfte Mumblaze auf Lasko's Schulter, und fagte mit geheimnisvollen Gesten ganz laut: Ruß uns benn bas Meerweib nicht bie Meerwunder für die arabische --

Du wirft wohlthun, überschrie ihn Lasto, babrinnen ein wenig in bie Ede zu nicken, bamit bu zu gutem Bersftanb und Ueberlegung fommeft.

hiermit gog Lasto ben Betrunfenen nach bem Geistengemach. Mumblage widerstrebte und forie bagwifchen:

Juche, Meerweib! Und immer mehr Weib! Weib und Jungfrau! Ich geh' von einem zur andern. Weißt du, Lasko, — das Meerweib ist, eigentlich zu sagen, eine Kupplerin für die arabische Jungfrau, — so zu sagen, Rivo, Laskochen, Rivo! Nur mit großer Anstrengung brachte ber geangstigte Lasto ben Blauberer in bas Nebengemach auf einen Bolefterfitz, fam bann mit anscheinenber Unbefangenheit zuruck, und sagte: Wir sprechen ein anbermal bavon; ber flamanbische Saufaus hat uns gestört, und meine Nichte wird Cuch jest auf ihrem Zimmer erwarten.

Wie sich William von seinem Sitz erhob, stürzte Mumblaze wieder herein. — Aha! lallte er, da ist ja der Sir; ich hatte doch richtig gesehen. Laß mich, Lasko! Mit dem da ein Wort! Ich habe ein Ei mit ihm zu schälen, aber ich brauche meinen langen Degen als Messer. Wo ist mein langer Degen? Es ist ein faules Ei. Wäre ich neulich nicht im Priestergewande gewesen, mit Füßen hätt' ich Euch —. Was zerrst du an mir, Lasko? Ja! Ich sage phrygisch hätt' ich ihn zerstampft!

Lasto, in größter Verlegenheit ben Schwäger zu entfernen, und ihm förperlich boch nicht gewachsen, bat William, er möchte um bes Friedens willen zu Thekla hinüber gehen.

Ich werbe Euch ben Diener schicken, lachte ber Freund, ber Guch bas Sektfaß schroten helfe. Ich bin eben kein Rufer, um Guch beizustehen.

Mumblaze fiel jest in Schimpfreben und Drohungen aus, sodaß ihn Lasto kaum zu halten vermochte, und ben Freund dringend bat, sich zu entfernen. Bergebt, bester William, sagte er, Ihr febt, in welchem Zustande ber Mensch ift.

Ja boch! lachte ber Freund. Gott fcuf ihn, b'rum lagt ihn fur einen Denfchen gelten.

In der Thure begegnete William feiner Thekla. Er bat fie mit zurud auf ihr Zimmer zu gehen. Sie folgte, Koenig, William Shakfreare. II.

Ift Zank? fragte fie ängstlich. Was hat Mumblaze gefagt? Sprich! Was hat er gefagt?

Der Sekt, ber ihm zu Kopfe steigt, wirbelt ihm auch die Wirthshausgespräche durch das hirn, antwortete William. Aber auch in diesem Zustande vergist er seinen Groll gegen mich nicht. Ich sehe doch, daß er noch nicht so ganz unempsindlich ist; benn ich habe ihm doch nichts gethan, als die Berachtung gezeigt, die ich bei feiner Roheheit empsinde.

Es ift auch ein wenig Eifersucht im Spiel, lächelte fie. Mumblaze hatte mir jungft feine ungehobelte Sanb zugesbacht. Doch laß ihn! bie lauteften Schreier find gerade bie gefährlichsten Feinbe nicht; obschon Mumblaze ber gewandteste Fechter sein soll.

Die Liebenden vergaßen bald bes Trunkenboldes über so manche Berabredungen zu ihrer fünstigen Einrichtung und nahen Reise. Thekla war sehr heiter, und ging mit liebenswürdigem Plaudern auf William's Borschläge ein. Sie wußte noch nichts von Lasko's Absicht ebenfalls nach Irland zu gehen; auch schien es ihr höchst unangenehm zu sein. Sie wünschte jedenfalls ganz und so weit wie möglich, getrennt von ihm zu bleiben.

William stimmte ihr bei. — Ich fühle meine Liebe so reich, sagte er, und du bist von so unerschöpflicher Huld, daß ich meine, wir hätten eine Ewigkeit lang genug an einander. Nur einen Freund möchte ich auch drüben in Irland nicht entbehren — Southampton. Wenn du willst, soll er auch der einzige Zeuge unseres Glückes sein. Ich benke, du hast dort nichts mehr wider ihn und seine Besuche?

Wie? Geht benn Southampton mit nach Irland? fragte fie erichrocken.

Es ist nun kein Geheinnis mehr, daß er mitgeht, versetzte William. Er hielt es bisher geheim, weil es die Königin misbilligte, daß Esser ihm den Besehl über die Rönigin misbilligte, daß Esser ihm den Besehl über die Reiterei zugedacht hatte. Auch bezweiste ich selbst, daß er diesem wichtigen Posten gewachsen ist. Aber Esser wird seiner Borliebe für Southampton solgen. Es ist zu bestagen, daß der Feldzug mit einem Trotz gegen die Monarchin beginnt. So segnet man sich nicht zu einem so großen Unternehmen. Mit Trotze gegen die Majestät im Herzen ist man nicht geschieft, Rebellen zu bekämpsen; denn man ist ja gewissermaßen blutverwandt mit ihnen, oder kann sich täglich mit ihnen verschwägern. Manchmal wandelt mich eine geheime Angst um den glücklichen Aussgang des Feldzugs an.

Thekla hörte ihm nicht zu. Sie bachte an Southampton, und alle Erwartungen, alle Träume und Hoffnungen, die sie auf Irland gebaut hatte, schwanden bahin. Eine unfägliche Angst und Arostlosigkeit legte sich schwer über ihr Herz. Sie war einer Ohnmacht nahe und kaum im Stande, eine Entschuldigung vorzubringen, um allein zu bleiben. Sie mußte den Freund nur schnell auf morgen vertrösten, um sich ihm jest, in diesem verzweislungsvollen Augenblicke, zu entziehen. — Also morgen, lieber William, sagte sie matt und feierlich zugleich, morgen holst du mich ab; wir fahren nach Greenwich zum Speerrennen.

## Neunzehntes Rapitel.

Dinter dem abgegangenen Freunde verfchlog Thefla Die Thure, um fich ihrer bitterften Stimmung ohne 3mang ju überlaffen. - Wer konnte biefen bumpfen Buftand ihrer Geele befdreiben? Die eine Nachtwandlerin beim Anrufen ihres Namens, fo war fie beim fremben Ramen Southampton's von ihrer traumerifden Sobe auf ben alten, hoffnungelofen Boben gurudigefallen, innerlich lahm und gerschmettert. Sie hatte nun gar nichts mehr, woran fie fich faffen und aufrichten follte. - Southampton! -Diefer Dame war fur fie eine Lofung bes Unglude ge= Sie verwünschte ibn. Gin Gefühl bes Saffes ringelte fich, wie eine Natter, aus ihrem Bergen los. Alles Glud und Behagen, beffen fie hatte theilhaft werben fon= nen, fließ fich an biefen einen Mann. In Conbon blieb ihr auch gar nichts mehr zu hoffen übrig: jedes Unter= nehmen, benfelben Weg fegelnd, mußte an berfelben Rlippe icheitern.

Thekla konnte diese Betrachtungen nicht mehr los werden: immer kehrten fie, und zwar immer schwärzer und
beängstigender in anderer Gestalt wieder. Sie suchte ihr Lager auf, um ihr Misgeschick im Schlase zu vergessen,
und erquickt vielleicht irgend einen guten Gedanken zu
fassen. Allein es währte bis tief in die Nacht, ehe sie
auch nur in einen unruhigen Schlummer siel. So oft sie erwachte, waren bie alten Gebanken wieber ba, und nagten ihr am Bergen.

Bie ber Tag graute, war Thefla um nichts gebeffert. Bas follte fie nun beut anfangen? Sie hatte bem Freunde jugefagt, mit nach Greenwich jum Speerrennen ju fabren. - Satte fie anbere gefonnt? Dort war es auf eine aufällige Bufammentunft mit Southampton abgefeben. -Sie lachte bitter auf. - Sollte fie ben Jag frank bleiben? Bas half es ihr? Dann brachte fruber ober fpater Billiam ben Grafen aufs Bimmer. Sie hatte gar feinen auch nur icheinbaren Grund mehr, ben Freund ihres Berlobten nicht zu feben. Und fande fie auch fur jest noch eine Ausflucht, wie follte fie es in Irland machen? Sollte fie etwa gar nicht mit babin geben? Alles war bagu verabredet. Welche Abhaltung fonnte fie vorfchuten? Gie hatte ja felbft ben erbichteten Gemahl aufgegeben, und biermit ihren feitberigen gebeimnifvollen Sinterbalt verfduttet. Dies mar in einer Anwandlung von Aufrichtig= feit gefcheben. Gie batte bamit ben Unfang gemacht, ehrlich gegen ihren Berlobten zu werben. Run fab fie gu ihrer Bergweiffung ein, bag nicht blos jebe neue Luge, fondern felbft bas Beftandniß ber Bahrheit fie nur im= mer tiefer verwickle, und bag fie, wie in einem Rete gefangen, bei jeder Bewegung, felbft zum Buten, nichts als Schmerz und neue Bermirrung zu erfahren habe.

Sie fprang vom Lager auf, und rannte, handeringend in ohnmächtiger Berzweiflung, in ihrem engen Zimmer umber. Gine aufgeregte Bhantafie bilbete ihr dies Zimmer felbst zu einem Käfig aus, in welchem sie gefangen sei. Das Gefühl überkam sie, man habe sie als Wahns

sinnige und Buthende eingesperrt. Sie blieb entsetzt fleben, befah, befühlte sich, und suchte in einem Spiegel ihr Auge auf. Da brach sie beim Anblicke ihres bleichen, starren Angesichtes in bestiges Weinen aus.

Doch die Rathlofigfeit ihres Bergens ließ auch Diefen Weg einer beruhigenden Erschöpfung nicht lange offen. Die Frage, was nie thun muffe, um bem beutigen Tag und ber Reise nach Irland zu entgeben, fette ihr mit peinigenber Angft gu. Gie fant feine Musflucht. Bas ihren erfinderischen Beift gang labmte, mar eben bie neugefaßte Ueberzeugung, bag jebes Answeichen fie nur tiefer in Bedrangnif und Berberben fturge. Gie fonnte fich nur mit bem enticheibenben Schritte belfen, - bem Freunde fich entweber ohne allen Rudbalt gu entbeden, ober fich ihm ganglich zu entziehen. Entbedte fie fich, fo verlor fie ibn; entzog fie fich, fo gab fie ibn auf. Aber fie wollte ibn weber verlieren, noch aufgeben. Gie batte ja nichts mehr in ber Welt, ale biefen Freund, felbft wenn ihr nichts übrig bliebe, als mit feiner Bergeihung und Bulfe England zu verlaffen. Gine vor übergebente Trennung murbe fie gern bestanben baben. Wenn William nach bem irländischen Feldzuge mit alter Liebe zu ihr zurudfehrte -, und Southampton, ber Anführer ber Reiterei, - mare vielleicht auf bem Gelbe ber Chre ge= blieben -! ba!

Ihre Gebanken schwarmten jest nach einer neuen Richtung. In Die Wildniß ihres Gerzens fiel eine lichte Ausfunft. Aber es schien eine verzweifelte zu sein. Denn fie warf fich mit heftigem herzklopfen über ihr Lager, und vergrub ihr Angesicht in den Kissen. Ihre eigenen ungestümen Borftellungen ängstigten sie. — Die irren Träume wurden gespienstisch. Ein Sherif in Scharlach stand unter blutenden und gefesselten Männern, und winkte ihr, sie solle sich verbergen.

Es flopfte an Die Thure. Thefla fuhr empor.

So viel war ihr jest flar: wenn fie dem Freunde sich und ihre Lage entbeden und er fie verlaffen würde, so verlore sie ihn auf immer und ihre Geltung, ihren Ruf mit; würde sie sich ihm aber nur entziehen, so behielte sie in seinen Augen ihren Werth, könnte in günstiger Zeit wieder hervortreten, ihn gewinnen, und ihr jest geshofftes Glück in Besit nehmen. — Aber wie sollte sie sich ihm auf eine Weise entziehen, bei der sie auch nicht verkannt wurde?

Es flopfte wieder, und die Dienerin rief ihren Ramen. Thekla öffnete, und Marget kam beforgt herein. Als aber ihre Gebieterin versicherte, sich wohl zu befinden, erzählte das Mädchen lachend, wie drollig eben Maxiter Mumblaze drüben auf dem Polstersitze aus seinem Rausch erwacht sei. Er habe die ganze Nacht geschnarcht, und nun schlaftrunken nicht gleich begreisen können, wo er sich besinde.

Master Mumblaze? fragte Thekla betroffen, und an diesen Namen schien sich eine Eingebung zu knüpsen. Nach einigen Augenblicken sagte sie vor sich hin: Seut ist er mir recht, heut kann ich ihn brauchen. — Geh, Marzget, befahl sie dann, sende mir ihn herüber, ehe er weggeht.

Bis Mumblage fam, ging Thefla unruhig bin und

her, überlegend, mit fich fampfend. — Mit einer ihm fonft nicht gewöhnlichen Schüchternheit, vielleicht in Folge ber Abspannung nach ausgeschlafnem Rausche, trat Diumsblage ein.

Mumblaze! redete ihn Thekla mit hörbar ängstlichem Tone an. 3ch habe noch nichts Ritterliches an Euch zu bemerken Gelegenheit gehabt. Könntet Ihr wol eine besträngte junge Laby ihrem Geliebten und zwar Angesichts besselben entführen?

Mit einem Lächeln ungläubiger Befrembung fah Mumblazendie Freundin an, und fragte endlich: Spaß ober Ernft?

Beides! verfette fie.

Beibes? erwiderte er, und schüttelte ben Kopf. Beis bes zugleich ift viel, ober vielmehr — ift schwer! Der Spaß gerinnt gewöhnlich, wenn man ben Ernft dazu mischt.

So halten wir beibe geschieben, sagte Thekla. 3ch nehme mir ben Spaß.

Alfo für mich der Ernft? lachte Mumblage. Ift bie Lady fcon?

Sie hat Cuch fonft gefallen, war bie Antwort.

Bas? Ich fenne fie gar? rief ber Mafter.

Ihr nehmt ein paar Leute, suhr Thekla fort, damit Ihr nicht nothig habt, Wassen zu brauchen, sondern blos Arme. Hort Ihr — blos Arme! Denn Ihr müßt mir geloben, daß Ihr dem Geliebten in keinem Falle feindlich begegnen wollt.

Das ift schwer zu geloben, lachte Mumblaze, wenn ich nicht vorher weiß, wie mir ber Angegriffene begegnet.

Das find aber Kleinigkeiten, die fich finden. 3ch gelob' es! Sagt mir nur, wo wir die Lady hindringen?

Auf Umwegen nach Southwark zurud, und überlaßt ihr bort, welchen Dank fie Guch für bie Ritterthat erweisfen will.

Bot Maranatha und Geift Klibbertigibbet! rief Dumblage fich ermunternb. Das geht ja mabrhaftig auf bem alten ichwarmerischen Ritterfuße. 3ch weiß nur nicht, ob bagu meine Stiefel nicht zu knapp find. Je nun, es wird ja wol fo genau nicht genommen werben. Bewalt recht ift, bem muß fie auch wieder billig fein. Und wenn ich mir wirklich bei ber Entführten nichts berausnehmen barf: fo mußt 3hr bafur in ben Rif 3d mage mich bod auch gegen bie Gefete für Euch. Alfo mußt Ihr auch -. Berfteht mich nur recht! 3d will jest nichts von Gurer Sand, ober von Gurem Bergen; benn biefe und mas fonft baran hangt, bermal ber verfluchte Boet in Befchlag genommen, und ich muß Geduld haben, bis ben einmal ber Teufel bolt. und ich bann hoffentlich ber Nachfte bin gu Dem, mas er mir an Euch übrig läßt. Aber zu etwas Anberm mußt 3br Euch als Belohnung für mich verfteben. 3br mußt bie arabifche Jungfraufchaft wieder übernehmen. und ich will wieder Guer nobler Phrygier fein. Se? -Geftebt nur, wenn wir auch ohne Prophezeiungen gu leben, bas beißt, - ju beißen und zu brechen hatten; fo fann boch bie Welt nicht ohne Wahrsagungen befteben. Wollt 3hr benn gar nichts fur bie Welt thun, Thefla, - nichts fur bie Bahrheit? - Beift bas - fur bas Bahrfagen?

Ich verspreche nichts, und will erft Euere Berdienste sehen, erklärte sie mit Ernst. Alles nach Gehorsam und Berdienst!

Sut! lachte Mumblaze. Ich kenne Cuch schon: man kann bei Cuch nichts über'm Knie abbrechen. Also benn, ich übernehme die Sache! Nun sagt mir nur das Wie, Wann und Wo, das Andere sei dann meine Sorge!

Das verabreben wir nachher, verfette Thekla. Gönnt mir jett, daß ich mich ein wenig erhole! Bleibt aber brüben: ich laffe Cuch gleich wieder rufen.

hinter bem Abgehenden verschloß Thekla wieder ihre Thure, und warf sich, ihre Angst und Aufregung ausathmend, auf ihr Lager.

## Zwanzigstes Rapitel.

Nachmittags, als William kam, um Thekla nach Greenwich abzuholen, fand er fie in sehr unbehaglichem Bustande. Sie fühlte sich erschöpft und beunruhigt zugleich, und der Freund konnte sich an ihrem Aussehen überzeugen, daß ihr Unwohlsein kein Borgeben war. Sie klagte über schlimme Träume, die sie gehabt, und daß sie die Angst vor einem Unglück, welches ihr bevorstehe, nicht loswerden könnte.

William bot ihr an, lieber gurud zu bleiben, und

nicht nach Greenwich mitzugehen. Sie lehnte das aber entschieden ab, nahm fich zusammen und meinte, im Freien würde ihr wohler werden.

Wir gehen bie paar Gaßchen hinab nach Brofenwharf, sagte William, bort liegt ein fleines Fahrzeug, bas ich für uns allein gemiethet habe.

Wo werben wir am besten landen? fragte sie beklommen. Ich möchte nicht bis Greenwich fahren, und unter so vielen Zuschauern an's Land treten. Ist nicht oberhalb Greenwich ein Plat, wo man aussteigen, und einen Feldweg nach bem Schlospark einschlagen kann?

Ich erinnere mich nur einer Bucht in der Nahe von Greenwich, fagte ber Freund. Es werben Steine bort eingeschifft. Ein Weg geht nach dem Steinbruch, und ein einsamer Pfad führt von da durch ein Wäldchen. Allein da mußt du einen holperigen Weg gehen, eine ziemliche Strecke lang.

alle Bas thut bas? rief fie tief ausathmend. Ich schene einen harten Beg nicht, wenn er auf die rechte Beise zum Ziele führt.

Mit einer gewissen haft vollendete sie nun ihren Anzug, der heute ein wenig sonderbar gewählt war. Unter dem Anziehen fragte sie mit einer ängstlichen Befangenzheit, ob William bas Agnus dei bei sich trüge, das sie ihm früher beim Gewitter geschenkt habe. — Der Freund verneinte lächelnd. Sie tadelte ihn, und warnte vor Gefahren, die Ginem im Gedränge böser Menschen zustoßen könnten. Auch ließ sie nicht ab, die William ein gegen Gift und Wassen geweihtes Amulet zu sich gesteckt hatte. Er that es lachend. Sie aber blieb ernst, reichte ihm

bann mit einer feierlichen Miene bie Sand, und folgte ihm burch Bauls Chain zur Themfe hinab.

Der Strom wimmelte besonders unterhalb der Brücke von Fahrzeugen aller Art und aller Wimpelfarben. Alles eilte mit hastigen Ruderschlägen die Themse hinunter. — In dieser einfachen Gondel fahren wir undemerkt, sagte William mit Beziehung auf sein Borhaben. So viel Gerzen sind heute auf etwas Außerordentliches gespannt. Wir gehen ohne Erwartung, und doch dürste es und nicht bestemben, wenn auch und irgend etwas zustieße oder begegnete. Denn wenn das Ungewöhnliche aus unssichtbaren Söhen mit so vielen Herzensgewichten herabgezogen wird; so kann auch und ein unbegehrter Antheil zusallen. Ich sage — zusallen: wo Tausende von Menzschen sich zusammendrängen, da schleicht nicht blos der Taschendieb, sondern auch der Zufall umher; jener nimmt, dieser bringt.

D ber Zufall nimmt auch! versetzte fie, ebenfalls mit Bezug und Nachdruck. Dem Einen bringt er, was er dem Andern nimmt. Uebrigens hast du Recht, — auch uns kann etwas zustoßen, und ich gehe nicht ohne Angst. Allein ich folge dir, ich verlasse mich auf dich; du hast diese Fahrt gewollt. — Wos werden wir denn eigentlich zu sehen bekommen, William?

Ein fehr ichones Feft! antwortete er. Die Königin hat im Park ein eigenes Bankethaus errichten laffen, aus Sichtenstämmen erbaut, mit Birkenzweigen gebeckt, und mit allen Arten von herbstblumen geschmuckt. Für ben hofstaat sind Zelte um ben Plat aufgeschlagen, auf welschem die königliche Ehrengarbe mit dem Speer rennen

foll. Du mußt miffen, biefe Chrengarbe ift bie glangenofte Waffenbruberichaft in Guropa, aus ben iconften und begabteften Gohnen bes boben Abels gebilbet, beren feiner unter viertaufend Pfund Ginkommen bat. Die bloße Aufnahme in Diese Compagnie ift an fich schon eine Auszeichnung, nach welcher ber Chrgeiz ber jungen Abeligen trachtet; aber fie führt auch noch zu weitern Chren. Die Monarchin besett nämlich bie bobern Stellen ihrer Sofbaltung aus biefen Leuten. Mancher, bente ich, übt beute im Speerrennen bie Gefdicklichkeit, bereinft feinen Gegner auch obne Speer vom Blate zu flogen. Dach bem Speergefechte gibt bie Ronigin ein Abenbeffen im ländlichen Bankethause, und bann wird nach eingebroche= ner Nacht unter Ranonenschuffen ein Feuerwert abgebrannt. Bor Mitternacht werben wir nicht gurudfommen, wenn wir Alles feben wollen.

Thetla athmete bei biefen Worten ichwer auf. Nach einer turzen Stille fagte fie mit befangener Stimme :

Wenn wir nur Lasko und — Mumblaze nicht begegnen! Beibe find nach Greenwich voraus. Mumblaze wollte mich begleiten, und war fehr erbittert von Lasko zu hören, ich gehe mit dir. Er hörte, daß ich mich bei dem Oheime nach einem stillen Landungsplaze erkundigte. Auch Lasko kannte keinen andern, als den du vorschlägst. Mumblaze wird uns doch nicht auflauern?

Bogu foll er bas, liebe Thefla? fragte William.

Je nun, — ihr habt euch entzweit, und mir brobte er legthin, ich muffe bie Seinige werben, und follte er wie ein Drache mich entführen und in feiner Goble bewachen. Der ift mir wiberlich wie ein Drache, dieser Mensch! Lag ihn nur! lachte der Freund. Siehst bu nicht, daß ich meinen besten Degen bei mir habe?

Rein, William! rief sie mit slehendem Tone, ich beschwöre dich, hute dich vor ihm! Wenn er auch nicht wassenmuthig ist, so soll er sehr wassengewandt sein. Laß ihn geben! Mir wird er in jeder Lage widerwärtig bleiben.

Eben wurden die ruhig Fahrenden von einer Brachtgondel eingeholt, die mit geschmuckten Frauen und Mannern besetzt, rasch bahingleitete. Ein junger Mann, im Bordertheile sigend, spielte die Laute, und sang eben:

> Komm' herbei, komm' herbei, Tod, Und versenk' in Cypressen den Leib! Laß mich frei, laß mich frei, Noth, Mich erschlägt ein holdseliges Weib.

Dhe! riefen die andern jungen Leute in ber Gondel, welch' ein trubfelig Lied? Gin anderes, ein luftiges Lied, eine Schelmenmelodie!

Schauert bich, Thetla? fragte ber Freund. Richt mahr, es ift Zug auf bem Waffer?

Ausweichend erwiderte fle: Richt mahr, William, Gesfechte haft bu in Irland nicht mitzumachen?

Nein, versetzte er. Für mich ift es ber harmlofeste Feldzug von ber Welt. Denn ba bu nun felbst mitgebst, so ist auch mein früherer Kummer, von bir getrennt zu werben, gehoben.

Barft bu mir wol auch treu geblieben, wenn uns irgend ein Disgefchick getrennt hatte? fragte fie. Ober hatteft bu meiner balb vergeffen?

William lächelte, wie man über eine überflüffige Frage lächelt, um fie bamit zu beantworten.

Auch ich wurde bir in Noth und Trennung iren geblieben fein, rief sie feierlich, und fuhr mit bezüglichem Nachdrucke fort: Wenn mich irgend ein Misgeschick, ein Unfall, irgend eines Menschen Bosheit von dir trennte, keine Gewalt, keine Zeit follte mir bein Andenken und die Hoffnung rauben, dich wiederzusinden. Wohin mich irgend ein Zwang brächte, ich wurde dich erwarten, dich aufsuchen, wie ein Hundchen beine Fährte verfolgen, und nach Wiedervereinigung mit dir trachten. Haft du dies Bertrauen zu beiner Thekla, Gerzensfreund, haft du es?

3ch habe es, betheuerte er, und so im Ueberfluffe, wie es felbst überfluffig ift. Denn find wir nicht glud: lich, und liegt die Bufunft nicht heiter vor und? 3ch habe ben Boll des Misgeschickes früher bezahlt, mich mit ben Täuschungen des Lebens längst abgefunden, und sobere heut bem Schickal mein gut gemeffen Theil von Liebe, Guid und Ehre ab.

Ach, feufzte fie, nach Allem, mas ich jemals in Sagen und Beschichten las, flog nie ber Strom treuer Liebe fanft.

Selten, felten! rief ber Freund aus. Denn waren auch die Widersprüche, die Kindereien, die Engherzigkeiten und Borurtheile der Menschen, die Tuden und Uneben- beiten bes bürgerlichen Lebens gehoben und ausgeglichen, so zeigten sich die Schicksallenkiete den Sympathien edler herzen feind, und Krieg, Krankheit, Tod fturmten auf die Liebenden ein, und machten ihr Glück gleich einem Schalle flüchtig, wandelbar gleich einem Schatten. Schnell

wie ein nächtlicher Blit in einem Binte himmel und Erde entfaltet, und in bemfelben Nu wieder verschlingt! so schnell verdunkelt sich bes Glückes Schein. — hier ift bie Bucht, hier landen wir!

Thekla's Bruft hob sich zu einem ängstlichen Seufzer; ihre Hand war kalt, als William ihr über Bord half, und sie über bas kiesige Ufer führte. — Las uns eilen! sagte sie, baß wir zu Menschen kommen! Aus Angst im Widerspruche mit ihrer eigenen Absicht, hosste sie Mumblaze würde noch nicht da sein. Indem sie unruhig umherspähte, suhr sie fort:

Es ift so obe und ängstlich hier. Seut werden boch wol auch biese einsamen Wege begangen fein; es werben - Menschen hin = und herwandeln?

Sie eilten am Steinbruche vorüber, und lenkten in bie Schneiße eines Balbchens, bie sich balb um einige bicht bewachsene Sügel frummte.

Salt hier! rief eine rauhe Stimme, und ein Berlarveter trat mit gezogenem Degen hervor, zwei Andere hieleten sich dicht an dessen Ferse, und ein Dritter blieb mit einem Reitpferde am Gebusch halten.

Bas foll's hier? Aus dem Bege! rief Billiam, und zog feinen Degen.

Laß die Lady fahren, und du ziehst in Frieden! gebot der Wegelagerer.

Ich bitte, ich beschwöre Euch, William! rief in höchsfter Angst blaß und zitternd Thekla. Weichet der Uebersmacht; vergießt kein Blut um mich! Wir sehen uns wieset; ich bleibe die Euere — ewig! D! Bei Gott, wir sehen uns wieder!

Sie rang bie Sanbe und trat zwifden bie beiben Bewaffneten. Birflich blieb auch ber Berlarvte ruhig fteben, und gebot nur ben beiben Burfchen: Nehmt bie Laby in Empfang, ihr Burfche, und bringt fie hinweg!

Der Erste von ben Zweien, ber nach Thekla griff, erhielt von William einen Schlag über bie Sand, baß Blut floß. — Mumblage und Schurke, ich kenne bich! rief ber Freund. Aus bem Wege, ober ich will beine Rieberträchtigkeit entlarven, Gauner! Aus bem Wege!

Du tennst mich? Dann fei bir Gott gnädig, Berräther! rief Mumblage, und brang mit Buth auf William ein. — Diefer wehrte sich mit Besonnenheit und Muth. Thekla rief mehrmals Huffe, und klammerte sich um Mumblagens Arm. Mumblage suchte sich ihrer zu entledigen. Billiam benutte ben Augenblick und traf, jedoch nur zu leicht, seinen Feind in die linke Schulter.

Thefla von sich schleubernd und mit einem wilden Seitensprunge fturmte Mumblaze, rasch seine Finten wechelend, auf William ein. — Gott schuf dich, aber du solls boch nicht länger für einen Menschen gelten! heulte er, und stieß wüthend nach William. Da! Glückliche Reise nach Irland.

Getroffen taumelt ber Freund zu Boben; - bas Blut ichieft aus feiner Bruft.



# Fünftes Buch.



### Erftes Rapitel.

Gine Reihe trubfeliger Wochen war vorübergegangen. Das Beer war langft nach Irland übergefdifft; ber Land: abel hatte großentheils bie Stadt wieber verlaffen, und fo fah London, wenn auch nichts weniger als leer, boch auffallend leblofer aus. Die traurige Berbftzeit fam bazu, Eintonig und langweilig gof ber Regen berab, - jener fcmermuthige, ber fich, fo zu fagen, vor feiner eigenen Bergweiflung in Rebel einhüllt, und mit bem beulenben Sturm verbrubert. - Bugleich fliegen Theuerung und Noth in Rolge ber ichlechten Ernte mit jedem Tage. Roch nie waren bie Brozeffionen ber Armen fo zahlreich gemefen, ale fie biefes Jahr, nach altem Brauche, auf Aller: feelentag von Strafe zu Strafe zogen, um Geelenfuchen ju betteln. Bor ben Baufern ber Reichen prügelte man fich um ben Armenforb, in welchem bie Refte ber taglichen Dablzeiten gefammelt murben, um zu bestimmten Stunden im Pfortnerftubchen vertheilt gu werben.

Um fo fehnfüchtiger fab man ben Tagen ber Chrift: feier entgegen, die bamals mit althergebrachten Luftbar= feiten begangen murbe. Unter biefer froben Erwartung flärte fich nach und nach auch bas Wetter auf, warb trockener, und begunstigte bie zwischen Christag und bem Dreikonigsabenbe geseierten zwölf Tage allgemeiner Freube und luftiger Bolksfreiheit.

Benfter und Thuren aller Saufer fcmudten fich mit Gewinden von Epheu, Lorbeer und mas fonft Grunes gu haben war. Rach bem erften, ber Unbacht gewibmeten Feiertage behauptete bie Freude ihre alten Rechte. beschenkte einander mit Ruchen in Form eines Chriftfin= bes, und ber mit Banbern geschmudte Rrug voll Burgbieres freifte im Saufe, und warb Freunden und Befannten burch Thur und Fenfter zugereicht. Die Stragen füllten fich mit fingenben, jauchzenben Menfchen. Buge von Dienerschaft in Festtage : Livreen, mit Sichtenzweigen in ben Sanben, manbelten unter Dufit burch bie Strafen und überbrachten irgend einem ihrer Berrichaft befreundeten Saufe auf filberner Schuffel einen gefdmudten Eberfopf ale übliches Festgericht. Mit einbrechenber Dammerung murben große Bachelichter und lobernbes Raminfeuer angegunbet; bie Dachtichwarmereien, bie Ber= fleibungen und Mummenguge begannen und bie berfommliche Gaftfreunbichaft gegen Freunde und Frembe erhielt in Diefem Jahre noch einen Bufat von Wohlthätigfeit für bie Dürftigen.

Gegen Abend bes zweiten Christtages war bas Thor von Southamptonhouse geöffnet, und unter ber Halle eine Tasel mit Speisen und Getranken besetzt. Die Armen brängten sich unter Aufsicht von Bedienten zu. Aber auch angesehene Bürger standen um die Einsahrt, neugierig auf die Mummerei, die vorgeben würde; benn man hatte

erfahren, daß die Bermählung der Gräfin mit Sir Thosmas heminge vor fich gehen follte, und eine zahlreiche Befellschaft erwartet würde.

Schwere Kutschen, die Kutscher nach Sitte ber Bornehmen baarhäuptig, fuhren an. Andere Gäste kamen
zu Pferd oder auf Mauleseln, die mit Teppichen behangen waren, oder in Sänsten von geschmückten Dienern
getragen. So oft Bermummte aus oder absliegen, entstand ein Jauchzen der Zuschauer. Die Zwischenzeit bis
zu neuen Ankömmlingen wurde mit Glossen, Witzen und
zweibeutigen Späßen über daß altjunge Brautpaar hingebracht. Die unfaubersten Scherze gingen von Denen aus,
die sich eben an der offenen Tafel den Mund abgewischt
batten.

Bulett von allen Gaften fam ein Bermummter auf einem Maulthiere, das ein Bursche am Zaume führte. Den Absteigenden erkannte man, ungeachtet seiner Felbelsmaske mit nur zwei Deffnungen für die Augen, doch an seinem unbeholfenen Körper alsbald für Sir John, und rief ihn mit Jubel beim Namen. Seiß und hustend zog er die Larve vom Gesicht, und grüßte die Umstehenden.

Ei, Sir John! rief ein Befannter. Schon aus Irland zurud? Ihr bringt gewiß ben Frieden mit, ober we igstens einen Waffenftillftand.

Ja, ich komme stracks aus Irland, antwortete John, und habe mich kaum umgekleibet. Seine Herrlichkeit, ber Graf Southampton, Anführer unserer tapfern Reiterei, senbet mich mit einem Glückwunschschreiben an seine Mutzter, jetige Lady heminge.

Ah! bann muß es fehr gut um unfere Sache in 3r=



land ftehen, wenn man Euch bort entbehren fann, Gir John! bemertte ein Anderer.

Es ist lauter Lapferkeit, lauter englisch Helbenblut im Felde, versetzte der Dicke. Es ist Keiner weniger muthe voll als ich; nur ist nicht ein Jeder so ftark. Und da ich nun in den vordersten Reihen zu kämpfen gewohnt bin: so versperre ich meinen hintermännern den Blatz; voer vielmehr, ich nehme doppelten Blatz bei den Mahlezeiten der Ehre und des Ruhms ein. Das setzt begreifsticherweise Neid und Misgunst ab, denen mich Se. herrelichkeit durch eine ehrenvolle Sendung entziehen wollte. Begreift ihr wol, wie's gemeint ist, daß ich mitten im Kriege nach London komme?

D Sir John! rief ein Dritter, erzählt uns lieber, ber Graf habe Ench aus Neiv entfernt, weil Ihr ein flinkerer Reiter wäret, als er. Wir wiffen's besser, wir haben andere Zeitungen. Die Krankheiten nehmen dort überhand; die Soldaten sind den Strapagen der Jahreszeit und den irländischen — diesen katholischen Bestien nicht gewachsen, und schmelzen zusammen. Da seid Ihr nun auf der Flucht vor den irländischen Fiebern, vor diesen papistischen Segnungen. De?

Rein Unrecht unferm tapfern Sir John! fiel ein Anberer ein. Sagt lieber, er sei herübergekommen, um Mebicin für bie Veldapotheke zu holen. Seht ihr benn nicht, welch' einen großen Kasten er unterm Wamms trägt?

D ihr Berläumder und Sündenmäuler! fchalt Sir John, ernftlich bofe. Seht ihr bier bas leberne Briefztäschen nicht, bas ich zu überliefern habe?

3a, ihr frantt unfern Gir John febr, nahm ber

Zweite wieber bas Wort. Wenn ihr noch fagtet, ber Graf Southampton hätte einen Aft tiefer Staatsflugheit, ober vielmehr Lagerflugheit, ober wenn ihr wollt, — Kriegslift ausgeübt, indem er ben Sir John entfernte! Denn in der That ift mit ihm eine große Gefahr für bas Geer entfernt worden.

Bugegeben für bas irlanbifche! rief Gir John.

Nein, nein, für bas englische! fuhr Zener fort. Ift benn nicht eben behauptet worden, unfer heer schmelze von bosen Fiebern zusammen? Nun benkt euch, baß Sir John mit ins Schmelzen käme! Die Provinz Ulfter, wo unser heer steht, hat ohnehin bie vielen Seen zwischen bichten Wälbern. Denkt euch nun ba biesen Fettberg in einen Sumpf aufgelöft, mitten im Lager, und aus jeber eingesteischten Sünde ein Fieber entstehend! Denn solch' eine Ueppigkeit, die im kalten Frieden zusammengeronnen ift, muß nach Naturgesepen beim Kriegsseuer schmelzen. Was bei nächtlichen Gelagen zusammengeschwemmt worden, muß im Lager auseinander sließen. Und wenn es dann blos ein Teich wäre für die londoner Winchestergänse! Aber —

Laft mich in Rube! rief Sir John verbroffen, und suchte zu entfommen. Ich ftebe bier unter ber Goffe bes lieberlichsften Quartiers in London: aber ich gehe hinein zur hohen Gesellschaft, und wenn ich bie geschmuckte Salle betrete, und rieche nach euern Wigen, so werfen mich bie Lords hinaus.

Man hielt ihn fest, und rief ihm zu: Bleibt nur und nehmt noch ein wenig Salz mit, Ihr werdet bei Tische boch weit genug unter bas Salzsaß zu sigen kommen. Last Guch noch einschenken; Ihr werdet zu ben Gästen gesetzt werden, benen es keinen Wein trägt.

Sir John rief bie Hausbedienten um Beistand an, und biese sprangen ihm auch bei, wiewol als Schelme, die ihn mit zum Besten hielten. — Man wird brinnen erstaunen, Euch wieder als einen ganzen und vollständigen Mann zu sehen, geehrter Sir John! fagte Einer.

Warum, Jad, warum bas? fragte John.

Gi, ift benn bie Zeitung nicht mahr, bie wir hier gehort haben? Das im englischen Mertur ftanb? rief Jad aus.

Gine Nachricht über mich? Jad, fprich! 3m eng= lifchen Merkur, fagft bu?

Ja wol! erzählte Jad, gang ernsthaft. Ein irländischer David hatte Guch als Goliath herausgesodert, und ber Kampf ware auch auf ben andern Morgen anberaumt gewesen. Da hattet Ihr aber im Frühnebel Euern Bauch abgeschnallt und unter bas heersgepact versteckt, und nun ware benn um alles Gelb in ber Welt ber Riese Goliath nicht mehr zu sinden gewesen.

Ein allgemeines Gelächter brach aus. Und ba es in solcher Gesellschaft nie an einem untergeordneten Ropfe fehlt, ber einen guten Einfall fortsetze ober gar breit trete, so rief Einer ber Umftehenden: Was werben sich bie Lady's wundern, daß Sir John wieder bei Bauche ift.

D! rief Jack, — nicht blos wundern: fie werden bas Gewerbe untersuchen wollen, wo Sir John's Riefenschaft eingehäkelt ober angeschraubt ift, und — —. Der Spaß= vogel zog ein fragenhaftes Gesicht.

Jest wurde bas Gelächter unmäßig, und Sir John fonnte nur mit Mube los und in ben Balaft fommen.

## Zweites Rapitel.

Snzwischen war die Trauung ber Gräfin mit Sir Thosmas Geminge auf einsache Weise geschehen. Defto umständlicher wollte man aber das Christfest selbst nach den alten, besonders auf dem Lande in Ehren gehaltenen Gesbräuchen begehen.

Große Rerzen wurden angezündet und hierauf das Christliogen herbeigebracht. Dies war ein starker Banm-wurzelblock, den vier alterthümlich gekleidete hausknechte unter vorausziehender Musik aus dem Garten in die geräumige und festlich aufgeräumte Rüchenhalle brachten. hier bildeten die Gäfte einen weiten Kreis um das Holz. Die Gräfin und ihr neuer Gemahl festen sich zuerst auf den Block, und heminge, einen gefüllten Pokal emporphebend, sang nach einer alten, von Musik begleiteten Weise:

Mit Saus und mit Braus Bringt luftig ins haus Den Christbiock herein zum Feuer! Mein Weibchen, juchhei! Ruft Allen: Seid frei, Und trinket, das herz zu erfreuen.

heminge trant nun auf ein luftig Chriftfest und gludliches Reujahr, worauf er ben Bokal bem nächststehenben Gafte reichte, ber sich bann mit seiner Laby auf ben Block setze, die zweite Strophe des Liedes sang, trank, und den Becher weiter gab. In dieser Beise setzen sich nach und nach so viel Baare, als der alte Gesang Strophen hatte. — Sodann wurde der Block auf den breiten Herb erhoben, und mit beigebrachten, forgfältig ausberwahrten Kohlen des letztjährigen Christbrandes angesteckt. Anderer leichtentzündlicher Stoff wurde zugebracht, sodaß schnell eine lustige Flamme ausschlug. Die Musik spielte eine fröhliche Weise, bis die frischen Christuchen mit ausgedrücktem Bilde des Christsindes nebst Schalen würzigen Weizenbreies umhergereicht waren. Jest verstummte sie, und zu der süßen Borkost, mit der man den alten Gebrauch ehrte, ertönte von außen ein geistlicher Gesang der Chorschüler, die während der zwölf Tage Morgens und Abends mit Christgesängen die Stadt durchzogen.

Unterbessen richteten die Röche das Nachtmahl an, und vermummte Gestalten ordneten sich unvermerkt zu einer Wallfahrt. Es waren allegorische Personen, die entweder paarweise gingen, oder angemessen vermummte Fackelträsger neben sich hatten. Um kenntlichsten unter diesen Gestalten schritt, von einigen Wärtern umgeben, "Christtag" voraus, als Greis mit Höschen, hohen Strümpsen, einem Doppelwamms, hohem Spishute, einem langen, dünnen Barte, weißen Schuhen, Schärpe, kreuzweise gebundenen Strumpsbändern und einem Knüttel. — Ihm solgten eine Anzahl seiner Kinder, als: die "Unordnung," deren Fackelträger einen Strick, einen Käse und einen Korb trug; der Jubelgesang" in langem, braunzgelbem Gewande, mit rother Müße, einer Flöte im Gürztel, und von einem Fackelträger mit offenem Notenbuche



begleitet; die "fleine Fleischpastete," als hubsche Röchin niedlich gekleidet, neben ihrem Manne, der eine Torte, ein Tischen und einen Löffel trug. Doch ehe man die übrigen, wunderlich zusammengestellten und seltssam vermummten Kinder des alten Christiags genau mustern und einander erklären konnte, schwieg von außen der Christgesang, und der ganze Zug brach nach der grossen Speisehalle auf. Boraus schritt der Leibiäger des Hauses, und trug auf einer silbernen Schüssel das Festzgericht, — den geschmückten Eberkopf. Er sang mit einer schnarrenden Baßtimme das hergebrachte Lied:

Caput apri desero Reddens laudes domino. Den Eberkopf bring' ich herein, Lustig geschmückt mit Rosmarein. Auf, auf! und singet alle froh, Qui estis in convivio!

Der ganze Zug ber Chrifttagskinder und bie hinter benfelben paarweife folgenden vermummten Gafte wieder: holten die letzten Verse bes Vorfangers, worauf dieser wieder fortsuhr:

> Des Ebers Kopf ist wohl bekannt Als Festgericht in unserm kand. Und sindet ihr ihn irgendwo, — Servite cum cantico!

Mit biesen beiben Strophen war ber ganze Zug in bie hellerleuchtete Halle getreten. Der Eberkopf ward oben angeseit, und bie übrigen Schuffeln angereiht. Die Gäste ordneten sich am gedeckten Tische. Sir John, der mitten in diese Ceremonien hineingekommen war, und sich

nicht hervorgewagt hatte, gewann jest Raum, ber Wirthin feine Brieftasche zu übergeben. Er hoffte einen Plat an ber großen Tafel zu erhalten; bie Laby aber, nachdem fle ihm einige. freundliche Worte gesagt, empfahl ihn dem hausmeister zur Beköftigung. In ber Tasche waren noch andere Briefe, — an Elisabeth die Braut, an Bacon und einer, ben die Laby mit ungehaltener Miene dem aufwartenden Hausnarren zur Besorgung hinwarf.

Nach bem Effen zog man in eine andere geräumige Halle. hier übergab Laby heminge felber ben Brief an Francis Bacon, und wünschte ihm zugleich Glück zur neuen Ganft ber Königin. — Sie hat Euch, wie ich hore, Audienz gegeben, und zu ihrem außerorbentlichen Rath ernannt?

Nicht bas Amt freut mich so sehr, antwortete Bacon, als die wiedergewonnene Gnade meiner Monarchin. Diese kließt mir zwar langsam und spärlich zu; allein so ist es ganz in der Ordnung. Denn ein Monarch, als Quell der Ehre, soll diese ja nie auß zu weiten Rinnen außfließen lassen; weil sonst die Hösstinge das Wasser verkausen, und dies alsdann, wie die Katholiken von ihrem Weihwasser sagen, — seine Kraft verliert. Ich weiß, man beschuldigt mich des Ehrgeizes: allein die zu frühe Ruhe, in der ich lebte, war mir drückend. Verdienste und gute Werke sind ja für den Menschen das Ziel seisnes Strebens.

Sie wurben burch bas tolle Treiben ber Gafte unterbrochen, bie ihre Mummerei und bie Freiheit bes Festes nicht unbenutt ließen. — Bacon naherte fich Alicen, und fragte nach ihrem Befinden. Sie war leibend, und nahm an ben Borgangen bes Abende nur ben Antheil einer Buschauerin. Go freundlich fie ibn empfing und ibm Plat an ihrer Seite anbot, fo wollte boch ein fortitromenbes Befprach nicht gleich auffommen. Allice war noch reig: " barer, als früher, und gegen Das, mas ihr nicht zufagte, leicht empfindlich. Allein fie ichien auch ihrer Gigenbeiten mebr bewußt und aufmertfamer fich zu beberrichen. Bergebt mir, Gir Francis! fagte fie nach einer beftigen Bemerfung, Die fie gemacht hatte. 3ch bachte es gleich, bag biefe Tollheiten bes Festes mein frankes Bergklopfen nicht beilen wurden. 3ch wollte aber bem Fefte meiner Mutter mit meiner leibenden Berfon feinen Abbruch thun. Bielleicht nimmt ber himmel mein fleines Opfer am Ber= mablungefefte fur einige Genugthung wegen bes ungerechten Wiberwillens, ben ich vorher meiner guten Mutter zuweilen gezeigt babe. Wie war's, mein werther Gir Francie, wenn 3br mir ein wenig mit Gurer Philosophie beiffundet! Die Traume ber Beisbeit find boch immer erquidlicher, ale bie Gauteleien meiner fieberhaften Schlaf: lofiafeit.

Deine Philosophie durfte einen schweren Stand haben, versette Bacon mit forschender Miene, wenn fie Cuch die Frommigkeit und die Liebe ersetzen sollte, die Ihr, wie ich hore —

Die Liebe? fiel Alice empfindlich ein. Wer hat Euch von meiner Liebe gefagt?

Mit schelmischem Blid, aber mit entschuldigendem Tone versete Bacon: Ich rede von meinem betrübten Freunde Trach!

Gir henry ift ein ebler Menich, ermiberte fie in ver=

traulichem Tone; aber bin ich benn nicht frant? Lieber Sir Francis, wir hatten vies Jahr schlimme Gerbststume, und auf meine schwache Brust stürmte noch Anderes ein. Wohin ich mich wendete, trasen mich Täuschungen der bittersten Art. Auch den Frommen ist nicht einmal zu trauen. Des sind entsessliche Menschen darunter! Plöslich sah ich durch die Schaspelze durch. Ich wuste nicht mehr, woran ich mich halten sollte, da ich an allen Freunden irre nerden mußte! Bergebt! Noch nicht an allen! Eure Philosophie hat mich noch nicht irre geführt: ich habe mich ihr noch nicht anvertraut. Was haltet Ihr von der Liebe überhaupt?

Theure Alice, lachelte er, - es ift befannt, bag ich Alles auf die Erfahrung gebe. Darf ich ba wol bie Meinung befennen, - Diemand fonne lieben zugleich und weife fein? Allein bie Erfahrung läßt fich auch an Undern machen, nicht blos an fich felbft. Und fo habe ich bemerft, bag biefe Leibenfchaft ber Liebe gerabe in ben Beiten ber Schwache am bochften fleigt, nämlich in grogem Glud und in großer Bibermartigfeit. Auf lettern Umftand bat man bisber menig geachtet. Beibe Beiten entflammen bie Liebe, und machen fie feuriger: Beweis genug, bag fie ber Thorbeit Tochter ift. Inbeg erfenne ich an, bag in ber menschlichen Ratur ein innerer Drang liegt, Andere ju lieben. Und irrt biefer Trieb an Ginem ober bem Anbern, fo verbreitet er fich über Biele und macht menfchenfreundlich und milbthätig. Dabin tommt burch Taufdungen ein ebles Berg, und finbet Erfat fur Das übermäßige Berlangen nach Macht verur= fachte ben Fall ber Engel; bas übermäßige Berlangen

nach Erkenntniß brachte die Menschen zum Fall: aber in werkthätiger Liebe gibt es kein Uebermaß, und weber Menschen noch Engel kommen burch sie in Gefahr.

Alice brudte ihm bie Sand, und fah ihn mit einem bankbaren Blide an. Gin Suften hinderte fie zu fprechen.

Eben tanzte man wieder einen Brawl und trieb es in lustiger Stimmung etwas wilb mit den Schwingungen und Wechselstößen, die man, diesem Tanze gemäß, paarweise in kleinen Kreisen hüpfend, einander versetze. Alice sab zu, allein mit abwesenden Gedanken, und als Bacon sich entfernen wollte, winkte sie ihn noch einmal zum Sipe, und fragte mit sichtlicher Besangenheit ganz leise: Könnt Ihr mir sagen, Sir Francis, wie sich unser Freund William besindet?

Er erholt sich fur die Jahredzeit zum Erstaunen, antwortete Bacon. Ich besuche ihn oft und hätte Euch auch Manches in seinem Namen zu sagen gehabt, wäre sein Name nicht gerade in Southamptonhouse verbannt gewesen.

a. Mußten wir nicht einen Mann verbannen, versetzte fie lebhaft, ber sich alles guten Betragens so sehr entfleidet hatte? Bir waren es ben Freunden und Angehörigen unsers Saufes schuldig, die uns zuerst jene entsetzliche Geschichte hinterbrachten und auf seine Entfernung aus ihrem Kreise brangen. Wenn besonders meine theure Mutter ihm alle Gunft entzog, po war auch ihr Schred über den ploglischen Krantheitsanfallsmeiner Bruit Schuld.

jo verschiedener Unfalle, bemerkte Bacon mit forschendem Blide.

So ift es, theurer Sir, fuhr fie fort. Und William's Disgefdid feste fich in meiner fieberhaften Phantafie feft, - ich fab ibn immer mit ber blutenben Bruft. batte bie feltsamften Traume. Manchmal fam es mir vor, ale ob feine getroffene und meine erfranfte Bruft einen Schmerg litten, bie zwei Galften einer weiten Bunbe maren; manchmal, ale maren bie Stiche in meiner Bruft ber wieberholte Degenftog in bie feinige. Bas ich in folden Fiebern ausrief und fprach, weiß ich nicht mehr; aber es erbitterte boch bie Stimmung meiner Dutter gegen ibn. Wie ich mich langfam erbolte, las ich boch wieber feine gebruckten Sachen, und was ich gefchrieben von ihm befige. 3ch mußte mich vor feinem entftellten Bilbe in feine Dichtungen retten. Bier fant ich, während er felbst mir eine fremde Berfon geworben war, boch feine Boeffe noch unverwandelt, und verfohnte mich mit feinem Beifte. 3ch fage Guch bas, Gir Francis, bamit Ihr meiner Mutter Benehmen verfteben moget. Schweigt noch von William bei 3br! 3ch betlage ibn.

Ihr beklagt ihn, theure Alice, das heißt, Ihr verkennt ihn. Ihr haltet die Erzählung, die seine Neiber verbreitet haben, vielleicht nur darum für so wahr, weil diese Gerüchte so sehr verbreitet waren. Dist Ihr denn nicht, daß der Neid keine Feiertage hat, und nie Feierabend macht? William soll im Wäldchen bei Greenwich mit einer verächtlichen Berson von einem Liebhaber verselben überrascht und verwundet worden sein. Glaubt es doch nicht, Allicela William ist mit einer sehr vorzüglichen jungen Witwe, weiner Fremden, verlobt, und suhr eben damals nach Greenwich zum Keste und zu einer Zusame

menkunft mit Cuerm Bruber, bem er fie vorstellen wollte, als er von einem raufboldigen verschmähten Nebenbuhler überfallen und lebensgefährlich verwundet wurde.

Alfo ift es boch mahr? rief Alice. Wir haben bem Bruder nicht geglaubt; wir bachten, er wolle nur ben Freund und seinen eigenen Umgang mit ihm in ein gutes Licht segen. Allein Ihr, Sir Francis, seib unpartellich, und warum sollte ich Euch nicht glauben? Ich bitte, fagt mir, wie wurde nur der Arme schnell genug gerettet?

Bum Glude - fuhr Bacon zu ergablen fort, war ienen Tag ber Strom von Schiffen febr belebt. Thefla, wie William's Berlobte beißt, verließ ben Freund nicht. Muf ihren angftlichen Sulferuf vom Ufer eilten einige Schiffer berbei, bie ben Bermunbeten ichnell gur Stadt in feine Wohnung brachten. Doctor Lopez übernabm ben Leibenben. Die Sauswirthin, eine verftanbige, moblgefinnte Frau, beforgte bie Pflege, und auch Thefla, wie es fich benten läßt, mar mit aller Liebe und Gorafalt um ibn. Lange ichmebte er in Tobesgefahr. Der Dabn= finn bes Fiebers ichien von ben gewaltigen Rraften Benit genommen zu haben, bie fonft, in gefunden Sagen, ber bichterifden Bhantafie unfere Freundes bienen. In bie= fem Buftanbe traf ihn Guer Bruber an, ber bas Unglud nicht gleich gebort batte. Der Rrante mar aber nicht zu fprechen, Die ungludliche Thetla nicht im Stande, ben Grafen vor nich zu laffen, und bie Wirthin, ganglich ein= genommen von ber Gorge fur ben Leibenben, tonnte nur bas Allgemeinfte über ben ungludlichen Borfall mittheilen. Da nun Guer Bruder bei bem ploglichen Aufbruche bes Grafen Gifer mit fortgezogen murbe, empfahl er mir ben

Rranten. 3th ging faft täglich bin, fragte nach, gab Rath und Anweifung. Nach und nach ward Doctor Lovez bes Fiebers Berr. Der finftere Mann hatte ihn mit ber angftlichften Theilnahme behandelt. Best folgten Tage ber Ericopfung, in benen nur Relly, Die Wirthin, um ibn fein burfte. Gie batte bie rechte Faffung bes Gemuthe, ben rubigen Blick, Die fanfte Sand einer Pfle= gerin. Thetla war zu leibenschaftlich geftimmt, fab fich als die Urfache bes Ungluds an, und wurde ben Rranten beunrubigt haben, wenn ber Argt fie nicht entfernt batte. 3ch felbst burfte mich nicht zeigen, bis William ein wenig gu Rraften fam. Balb erwachte bann feine Theilnahme an ber Belt. 3ch theilte ibm mit, mas ibn erheitern und erheben konnte. Die Wirthin beforgte feine Pflege, und auch Thefla, wie mir William ergablte, trug, nachbem er außer Gefahr war, burch fanfte Mufit zu feiner Gene= jung bei. 3ch felbit traf fie niemals, und fenne fie auch nicht. Gie jog fich immer por Fremben gurud, und benutte bie Beit folder Befuche zu ihrer eigenen Rube und Erholung. Ihr feht zugleich, wie sittfam und gartfühlend fie ift! Jest endlich bei frischerer Witterung fühlt ber Freund fich foweit gestärft, bag er noch mabrend ber Festage fleine Ausgange machen wird.

Clifabeth Bernon tam fröhlich herbei. Gelft mir, Sir Francis! lachte fie. Ich wollte ja lieber in Irland neben meinem Geinrich kampfen, als in biefen wilben Mummereien —

Bor', Elifabeth! fiel Alice ein, und faßte die Freundin bei ber Sand. Ihr Auge glänzte fehr. Es verhält fich gang anders mit William, fagte fie. Wir haben ihm

fehr Unrecht gethan. Es ift feine Braut. Er ift mit einer fehr ebeln Berson verlobt. Wir muffen in guter Stunde mit ber Mutter reben.

Bacon jog fich zurud, nachbenflich über Alicens Stimmung und Seelenguftanb. Es blieb ihm rathfelhaft, ob William blos burch feine Boefie, ober auch burch feine Berfonlichkeit und burch fein Betragen biefe garte Reigung eines fo beimlichtiefen Gemuthe erregt babe. Bei feiner ebrgeizigen Unrube batte er auf William's Berfehr mit Alicen zu wenig geachtet, um fich bies Rathfel zu lofen. Mehr wußte er, burch Beminge, von bem anbern Bor= falle, auf ben Alice angespielt hatte. - Gir Chriftopher Blount hatte nämlich nichts unversucht gelaffen, Alicen ber frommen Bruberichaft zu erhalten ober wieber zu ge= winnen, und war, ale fie bie Berfammlung wieber ein= mal besuchte, mit feiner icon lange ichleichenben Reigung fo unerwartet und finnlichblumb bervorgetreten, bag es Alicen entfeten mußte. Dies war einige Tage vor Billiam's Unfall gefcheben. 3mei folde Taufdungen, verschiebener Richtung ichnell aufeinander folgend, maren für Alicens ichwache Bruft zu machtig gemefen, und Bacon fürchtete, fie wurde fich von bem heftigen Unfall ber Bungen fo bald nicht erholen.

Wie er biefen Betrachtungen mitten im tollen Toben ber Mummentänzer nachhing, erregte ein luftiger Streit ber Dienerschaft im hintergrunde ber halle seine Aufmerksamkeit. Der hausnarr hatte nämlich seit bes Grafen Abreise wieder ben vollen alten Narrenanzug angelegt. heut selbst nahm er sich heraus, biejenigen unter ben hier wartenden fremden Bedienten, die ihre aus ber Mode

gekommenen Narrengewänder mit ber gewöhnlichen Dienstefleidung ihrer herrschaft hatten vertauschen muffen, mit höhnenden Worten zu schrauben. Diese aber, die nur die Britsche, nicht den Wit ihres frühern Berufs abgelegt hatten, bedienten den gräflichen Narren mit viel frischern hieben, als dem säuerlich gewordenen Alten noch zu Gebot standen. Sie höhnten ihn, gerade worauf er am eingebildetsten war, mit seinem Anzuge, der, früher ein Chrenkleid, heut unter der allgemeinen Verkleidung zu einem Mummenbalge geworden sei. — Die Vorstellung von dieser seiner Selbstentehrung brachte den Alten außer sich. Er beklagte und bejammerte sein und seiner Zunstgenossen Misgeschick, und rief endlich aus: Wir muffen uns rächen, — in Gemeinschaft rächen!

Theils ernftlich, theils im Scherze riefen bie Andern: Ja, wir muffen uns rachen!

Aber nun hört auch, Brüber, an wem wir uns räschen wollen! fuhr ber Narr fort. Nicht an ben Boeten! Diese haben uns zwar entset, aber nicht eigentlich verstrieben; sie haben blos auf turze Zeit unsere Pläte einz genommen. Auch sind es lustige Bursche, die Schnaken und Schnurren lieben, leben und leben lassen. Ueberdies werden sie bald unsere Leidensgefährten sein. Ich sage euch, sie sind schon im Abkommen, ehe sie noch recht aufz gekommen waren. Die Poeten sind von dem leichtwurmstichigen Obste, das unreif abgenommen, und erst aufdem Stroh genießbar wird. Seht nur diesen Brief an den berühmten William! Ihr hättet den bösen Wicksehn sollen, mit welchem er mir zur Bestellung übergeben worden, und zwar von einer Lady, die noch vor

Rurgem gang eingenommen fur ibn war. In biefem Blide lag ein Dutend Berabichiedungen. Und William ift ein Buriche, ber bei meiner Geele! funfzehn Jahre früher ber erfte Narr in London geworben ware. fenne ibn. 3a, glaubt mir. - bie Boeten find im 216= welfen. Und wer treibt fie ab, und läßt une boch nach ihnen nicht wieber und nimmermehr auffommen? Die Belbleberftrumpfe! 3ch fage euch, bie find recht unfere Richt etwa, weil fie ihren Stolz an ben Begenfüßler. Beinen tragen, ben wir auf bem Ropfe begten: nein, wir fuchten bas Leben zu erheitern, und fie geben b'rauf aus, es zu verfinftern; wir machten mit Darretheien bie Welt weise, und fie nennen fich Beife, um bie Welt toll gu machen. Bigt ibr, wie ich bente? Diefe Betbruber gonnen fich entweber bas Leben felbit nicht, und wie werben fie und ober bie Dichter bulben, bie vom Uebermuthe bes Lebens leben? Dber bie Spisbuben gonnen fich bas Leben gang verftoblen, und find bann Diebe ber Freude und ihre eigenen Behler zugleich; weshalb fie zweimal gehängt werben mußten. Seht nur, wie fie fich immer mehr in bie Baufer ber Bornehmen und Reichen einichleichen und einniften! Gie wollen ber Welt werben, was an einer bugenben Gunberin bas Ungeziefer ift. Bir werben fie nicht vertreiben, und bie Welt mag fich bei biefer Scharfe ber Frommigfeit juden! Diefe Buritaner trachten auch bie bebraifde Sprace einzuführen und mit biefem alten Teftament gewiß auch bie Befchneibung. Meinethalben! 3ch habe nicht viel babei zu verlieren. Allein, follen wir ihnen nicht menigstens erft einen rechten Boffen fpielen? Bort! Bir wollen uns zusammenfolagen,

und in unferer Narrentracht ihre Berfammlung in Thurmshill besuchen. Bas meint ihr bagu?

Richtig, richtig! Wir thun, ale hatten fie bas unerhörte Bunder gethan, und die Narren befehrt, rief Einer

Bir wollen alle Narren in London bazu werben! fagte ber Andere.

Alle? Ich bente nur bie professionirten! meinte ber Dritte. Es gibt fonst zu viele!

Und die fammtlichen Dichter bazu! meinte ein Bierter. Und Jeber nimmt fich eine Delfe mit, um die heim: liche Gottlofigkeit mittelft ber öffentlichen zu beschämen!

Ja, ja, wir muffen fie lächerlich machen, ebe fie alles Lachen aus England verbannen!

Dies und Mehres schrie bas bienstbare Boltchen burcheinander, mahrend ihre herrschaften bie luftigste Canarie paarweise vor und rudwarts sprangen.

### Drittes Rapitel.

Unsere so rasch über eine trübselige Jahreszeit hinausgegangene Erzählung soll sich auch am Krankenbette unsers Freundes nicht aufhalten. — Wie die Leiden eines Voltes in bessen Gebichten versiechen und sich versöhnen: so wurden unserm Freunde Schmerz und herstellung seiner tiefgetroffenen Bruft in den Phantasten seines Fiebers

unfühlbar. Er nahm auch bie Aenafte feiner Bflegerinnen nicht wahr, beren leife, laufdende Liebe ibn retten balf. Alls er nach Bochen bes Riebers und bes Schlummers jum Bewuftfein und Wachen gurudfehrte, mar feine Er= innerunge= und Borftellungefraft burch forperliche Schmache gebampft. Wie aus bem Schaum eines fturmifchen Traumes bilbeten und belebten fich vor ihm zwei weibliche Beftal= ten bie William nach und nach fur Nelly und Thefla erfannte. Jene rief er querft an, aber biefe nannte er mit einer freudigern Bewegung. Wie wohl thaten ibm Diefe feuchten, froben Blide, biefe leife flufternben Stim= men, biefe fanft berührenden, reichenden, belfenden Bande! In feinem ericopften Buftanbe famen ihm beibe Freun= binnen zuerft nur als wohlthätige, verflärte Befen vor, und gerfloffen ineinander, bis fie mit feinen gunehmenben Rraften fich mehr und mehr verforverten und vereinzelten. Billiam befann fich auf die Beranlaffung feines Buftan= bed; und erfuhr bie furze Geschichte feiner Rettung. Er fab beibe Frauen einträchtig um ibn walten, und vermieb, barnach zu fragen; wie beibe zu einander ftanben, mas fie von einander und von ihm benten möchten. War Eine allein bei ihm, fo fprach fie ftete rubmend von ber Andern; Thefla fagte beiter: Deine Wirthin, und Relly eben nicht beiter: Eure Braut. - Bon Thefla verlangte ber Freund gu miffen mie es um Dumblage ftebe. ... Dein Fall, ergablte fie Mund vielleicht mehr noch meine Bergweiflung hatten boch benaroben Denfchen erichuttert, ober menigstens berblufft. Gin Raufbold und in folden blutigen Sanbeln nicht unerfahren trug et ein fympathetifches Bulver bei fich bas er für beine Bunbe bervor=

holte. Wie das Blut sich ein wenig stillte, und wir beine Wunde nothdürftig verbunden hatten, rannte ich an das Ufer zurück, und — ich weiß nicht, wo mir in der entseylichen Angst die wunderbare Kraft und Besonnenheit berkam! — schrie einige Schiffer herbei. Wir holten dich ab, und erst später fiel mir ein, daß ich Mumblaze nicht mehr bei dir angetroffen hatte. Wahrscheinlich ist er nach Irland gestücktet, wohin sich auch nach Abzug des Heeres mein Oheim Lasko begeben hat. Vor Gericht sagte ich nicht mehr aus, als daß er Mumblaze heiße, daß er mich einigemal bei Lasko gesehen, und ohne meine Zustimmung habe entführen wollen.

Gine gerichtliche Untersuchung mar etwas Unangeneb= mes für William; bas Unglud war zu einem Stabtge= fprache, ju einem Spiele bofer Bungen geworben. Bacon's Diene, wenn er von Southanwtonboufe fprach. fonnte ber Freund auch bie üble Stimmung jener theuern Kamilie errathen. Dabei war es ungewiß, wie ber Graf Effer ben Vorfall aufnehmen werbe, und über Alles maren bie Soffnungen vernichtet, bie William auf bie Er= pedition nach Irland gebaut batte. Doch all' biefes beunruhigte ben Freund nicht febr, weil er entweder bei erichopften Rraften gu ichmach fur tiefes Leib mar, ober weil ihm biefe Sorgen nach bem gewaltigen Unbauche bes naben Tobes ju gering vorfamen. Das wieberge= wonnene Leben galt ibm jest Alles. Wenn fich in ftiller Racht eine Sehnsucht in ibm regte, fo mar es bas Berlangen balb etwas zu bichten. Seine Seele war fo voll tiefer, buntler Erlebniffe, wenn auch bie Phantafie nur noch matte Schwingen bob. Mittage, wenn bie Winters fonne ins warme Bimmer ichimmerte, war ber Freund weich geftimmt, und leicht zu ruhren. Relly war bann im Saufe beidaftigt, und gebachte Thefla gufällig ber Ungft, bie fie um ihn gelitten, fo rief er, ihre Banbe ergreifend, aus: Ach wir erleben noch viel mackere Tage! Deine bellen Thranen tommen in Berlen umgewandelt wieber, bas Darlehn beiner Liebe zu verguten mit Binfen und gebnfachem Glucksgewinn. Dich wird bas beitere Leben lohnen, mabrent ich voraus ben Schat ber Tobes= nabe gehoben babe. Es ift ein Gewinn, ein Glud, ans ber Umarmung bes Tobes zum Leben zurudzukehren. 3ch babe an feiner bunkeln Bruft gelegen; er hat mir bie Loden von ber Stirne geftrichen: fiehft bu, wie mein Saar ausgeht? Der Tob bat mir voraus bie machfenbe Burbe bes Alters vom Scheitel genommen: ich werbe jung fterben. Das mar die Rlamme feines Ruffes, Die bu, meine Thefla, ale Fieberglut meines Sauptes mit Angft bewacht haft. Glaube mir! Es ift etwas Bunber= bares um folde Tobesnahe. In bunfler Bewußtlofigfeit mite unbefanntem Sinne burchichaut man Natur= und Menichenleben in feinen tiefften Schachten, in feinem in= nerften Dart. Die Flamme bes Fiebers burchglubt bas fonft undurdfichtige Dafein, und lägt es ausgeschlacht gurud. Wahn und Täuschungen, Die unfer Loben verbuftern, flactern hinweg, wie feibene Borbange, von ber Raminflamme ergriffen. Unfere vergänglichen Abern fchla= gen mit ben Bulfen bes allgemeinen ewigen Dafeins. Ronnte ich bir fagen, welch' ein großer Frieden jest in meiner Bruft wohnt, welch' ein gewaltiger Ginklang mit ber Welt! . Der Tod entläßt und von feiner Bruft nur

mit entflegeltem Muge und mit einem Bergen, bas fpie= lend die Welt magt, und lächelnd fich auf ben fampfenben Urmen ewig wiberftreitenber Glemente wiegt. Bas in ber Welt fonnte mich noch bethoren ober betrüben? 3ch bin glücklicher als Orpheus, ber in ben Orfus binab= gestiegen, feine Gurybife zum zweitenmal verlor. 3ch babe bich zum zweitenmal gewonnen. Un ber fonnigen Schwelle bes Lebens trittft bu mir entgegen, - bem Sinabgeftie: genen treu, bem Bermunbeten eine Retterin. Aber ich habe auch gelobt, wie Orvbeus, nicht rudwärts zu ichauen, und ich werbe es beffer balten, als er. Meine Thorbei= ten, meine Irrthumer follen mich nicht mehr betrüben, beine Rathfel mich nicht mehr befummern. Fort mit Allem, was hinter uns liegt! Die Vergangenheit ift verblutet. Die Bufunft begt unfer Glud, und ber Juwel unferer Liebe ift in ben Ring jedes froben Tage gefaßt. Sieh', meine Thekla! Wie ich bier Finger gwifden Fin= ger unferer beiben Sande fuge, - bente, bag unfere Bergangenheit zwifden biefen warmen Flachen liege, und - mit einem allmächtigen Liebesbruck fei Alles vernichtet. Deine Rathfel gebn in meinen Irrthumern, Diefe in jenen auf. Noch einen Drud! Da! Die Ewigkeit ift unfer!

William streckte seine Arme vom Lager auf; Thekla sank mit weinendem Lachen an seine Brust, und kuste seine blassen Lippen, seine Augen, seine Stirne. Gerührt von des Freundes hoher, edler Gesinnung, innigst froh, allen täuschenden Ausstüchten überhoben zu sein, wuste sie sich kaum zu fassen, noch weniger, was sie Alles thun, betheuern und geloben sollte. — So wahr ich dich nun erkenne und liebe, bin ich bein, unbedingt, wie ich bin,

was ich vermag, was du aus mir machen willst! rief sie aus. Ich traue dir, du trauest mir: braucht es noch einer andern Trauung? Unser Händedruck hat uns vermählt; vor Gott und dem Himmel gehören wir einander an, und wenn wir von nun an der Welt sagen, wir seien vermählt: ist es eine Lüge? Was vor Gott wahr ist, muß auch den Menschen gelten. Fasse dich, beruhige dich, mein theurer William! Pslege dein wiedergewonnenes Leben, wir wollen es pslegen. Die nächsten Monate seiner Gerstellung gewidmet. Der nahende Frühling wird dich verjüngen; vom ersten Maitage an — bin ich dein Weib!

Lächelnd, erröthend legte sie ihre weichen Sandchen auf seine Augen, ihre heiße Wange an die feinige. Der Freund hielt sie umfaßt; es war so fille im sonnigen Gemach, daß man das Athmen des hoffnungsvollen Baazes hörte, und nicht lang, so war William, überwältigt von den lebhaften Eindrücken, in Schlummer gesunken.

## Viertes Rapitel.

Die kaltere Witterung wirkte nicht ungunftig auf bes Freundes Gesundheit. Diefe war geschützt genug, und bedurfte nur ber Kräftigung, wozu die zarte Pflege ber Frauen, die frohe Stimmung bes Genesenden und ber erheiternde Besuch weniger Freunde das Beste thaten.



Denn nicht Alle wurden vorgelaffen, die sich nach ihm erkundigten; so erfreulich die Theilnahme war, die sein Unfall hervorgerusen hatte. Ungählige Anfragen nach seinem Besinden geschahen täglich, und von Bekannten und Unbekannten wurden kleine, artige Geschenke übersicht, bestimmt, den Kranken zu erquicken, oder zu erfreuen.

Doctor Lopez fam nun ichon feltener. Bei feiner einsplbig verschloffenen Urt bezeigte er boch gegen Melly Die freundlichste Sochachtung, mabrend 'er Thetla unacht= fam behandelte. Ginmal, ale er mit William allein mar, und biefer Thefla's Pflege rubmte, fuhr Lopez in feiner finftern Weife beraus: 3hr feib unbantbar gegen Gure Wirthin, Mafter! Diefer feib Ihr Alles fculbig. banbelte in ben Stunden ber Wefahr befonnen, verftanbig, unermublich. Biele Nachte hintereinander bat fie gewacht, Guer Fieber gebütet, Gure tollen Phantafien beimlich ein: gefangen; mahrend Thefla in finbifder Berzweiflung außer nich, ober in finbifden Erwartungen unachtfam, babei unanstellig, voreilig war, und mit ihrer leibenschaftlichen Selbstbeschuldigung uns Allen zur Laft fiel. Sagt mir nichts von biefer Thefla! Gie ift liebenswurdig; benn fo nennt man ja ihre Art und Weife; aber bie gute Relly ift liebevoll.

Eben trat Thekla herein, und ber Arzt verließ ungehalten bas Zimmer. Er traf Nelly in ihrem Stübchen, und setzte sich zu ihr. — Ich habe ihn ausgescholten, lächelte er finster, und er soll's noch besser hören. Er soll wissen, was er Euch zu verbanken hat. Ich will's ihm sagen! Thut es ja nicht, guter Meister! bat sie verlegen. Es fommt ja nur barauf an, baß unser William hergestellt werbe, nicht aber, wer's gethan hat.

Mein! erwiderte Lopez, er muß sich diefer Thekla für nichts mehr verpflichtet halten, als wofür er es aus seinen gesunden Tagen her sein mag. Zwischen dem Bärzchen kommt es doch einmal zum Abschluß, und er wird bann froh sein, wenn seine Schuld um all die Bosten gekurzt ift, die ihm mit Ungebühr in Zurechnung gebracht werden könnten.

Erröthend, verlegen, unruhig fragte Nelly, ob er nichts Genaueres von Thekla, von ihrer vornehmen Abkunft miffe.

Rein, nichte! antwortete Lopez furg und abweisend.

Ihr kennt also auch ihren Oheim nicht? Baron Lasko, wie sie ihn nennen?

Ich fenne ihn nicht.

Thekla ift außerorbentlich begabt und einnehmenb, fuhr Nelly fort. Ich vergesse bei ihren Künsten manchmal ganz und gar, daß ich eigentlich kein rechtes Bertrauen zu ihr fassen kann. Ich halte sie für unwahr, wenn sie vielleicht auch nicht gerade unehrlich ist. Ich begreife wohl, wie unser William von ihr ganz bezaubert sein muß: allein ich denke manchmal, er sollte lieber glücklich sein, als bezaubert.

Ganz recht! antwortete Lopez. Wenn er wieder bergeftellt ift, folltet Ihr mit ihm reben.

Ich? erschraf Nelly. Ach nein! Ich nicht. Das könnte eher ein Freund thun. Und auch ein Freund wird nicht gern Zweisel und Mistrauen in ein so ehrliches



herz bringen, wie William's. O mein hochgelehrter Doctor, — es rührt mich, wenn ich sein hingebendes Gemüth sehe, — eine Seele, die so viel Irrungen ersfahren hat, und doch immer wieder so fröhlich glaubt und so traulich schwärmt, wo ein Anderer nur noch Spott und Hohn für die Menschen übrig behalten hätte.

Aber ein Freund wurde ihm nicht so weh thun, als jeder nächste Bufall, ber ihn heut ober morgen über seine Geliebte enttäuschen kann, — wendete Lopez ein.

Ift es benn auch so gewiß, baß er sich täuscht? rief Relly beunruhigt, und ba Lopez sinster niederblickend schwieg, suhr sie fort: Man kann einem Menschen sehr leicht Unrecht thun. Bielleicht rührt mein Mistrauen gegen Thekla blos baher, daß ich sie früher einmal in Berzweislung gesehen habe. Ein Mädchen, das ins Wasser springen will, erweckt Argwohn. Allein, kann nicht Unglück oder fremdes Unrecht hinter einem armen Besen her sein und es versolgen? Und wie ich, könnte ja wol auch ein Freund irren und ohne Grund Leid verursachen, könnte gar ein gesundes Bertrauen für immer vergisten. Der Zusall aber — wenn der etwas entdeckt: so irret er auch nicht, und hat darum meist eine heilende Sand, wo der Freund oft nur eine kränkende hat.

Run benn, so muffen wir's abwarten! fagte Lopez, und erhob sich zu geben.

Abwarten? erwiderte ängstlich: überlegend die gute Frau. Ja, hochgelehrter Doctor, wenigstens warten, bis Soutshampton wieder zurud ift. Der oder Reiner fann biefe Zweifel angreifen und lösen.

Seitbem war Nelly nur noch vorsichtiger, William ober Thekla von ihren Besorgnissen etwas merken zu lassen. Sie freute sich, daß sie ihren Freund von Tage zu Tage fräftiger werden sah. Und wenn Thekla des Abends bei der Lampe, keinen Besuch mehr fürchtend, sich ihren bezaubernden Launen überließ, vergaß Nelly so sehr jeden Argwohn ihres Herzens, daß sie sich sogar, zur Abewechselung mit Thekla's Novellen und lebevollen Erzählungen, unter Herzlichen und Erröthen mit jenen einfachen Gespenster= und Unglücksgeschichten hervorwagte, an denen nan sich auf dem Lande und in bürgerlichen Kreisen die langen Winterabende zu unterhalten pflegte. William nahm auch diese liebreichen Opfer freundlich auf, und bezung sich seit jenem Vorwurse des Arztes besto dankbarer gegen Nelly.

Undere und ernftere Begenftanbe ber Unterhaltung regte Bacon bei feinen Befuchen an. Billiam brachte ihn öfter auf feine philosophischen Unfichten. Den Dichter, ber feine Erlebniffe nicht boch anfchlug, und fich in feinen auten Stunden gern über bas Tagesleben erbob. freute fich befto mehr, einen Mann anguboren, ber feine beften Rrafte auf Die Matur und Erfahrung wenbete, und aus beiben alle Erfenninig und Ginficht zu ichopfen fuchte. Der Menich, behauptete Bacon, habe bann nur bie ge= icopften Ginfichten geiftvoll zu ordnen. Go zeigte er Dem Dichter, wie alle Wiffenschaften fich in brei nach unfern Beiftesvermogen abgeftedte Gebiete orbnen liegen, - nach Gebachtnig, Bhantafie und Bernunft. 3m Bereiche bes Bebachmiffee lag ibm alles Befdichtliche, bie beilige Gefdichte über Die Werfe Gottes, Die Welt = und Roenig, William Chaffpeare. II.

Literaturgeschichte über bie Werke bes Menschen, und bie Naturgeschichte über die Werke der Natur. Im Bezirk ber Phantasie sind Boesie und Kunst ansässig; die Bernunft aber nimmt für sich alles Philosophiren in Beschlag.

William überzeugte fich boch auch balb genug, baß & ein Mann, ber es fo febr mit ber Erfahrung hielt, auch nicht leicht von feiner Beit und Gegenwart lostommen fonnte. Go befrembete es ibn nicht mehr, bag Bacon feine Beweise oft aus ber Bibel hernahm, wie man es in jener reformatorifden Beit fo gern that, und bag ber Bhilosoph fich mit fo manchen bamale beliebten Fragen beschäftigte, auf die William nicht viel hielt; wie man, jum Beifpiel bas leben verlangern und verjungen, bie Maturforper vermanbeln, Golb machen, Wetter erregen, und die finnlichen Freuden erweitern fonne. Angiebenber für ben Dichter war es, wenn Bacon fich über bas menfchliche Leben ausließ, und bei feinem ausgebreiteten Wiffen, bei feiner icharfen Beobachtungsgabe furge, tiefe Bemerfungen aussprach. Einzelne folder guten Bebanten bielt William feft. Go fagte Bacon von ben Fürften :

"Man nuß gestehen, bag bie Staatstlugheit ber Furften in neuern Zeiten nicht sowol darin besteht, die Gefahren und Unfälle durch einen festen und bestimmten Gang fernzuhalten, als vielmehr barin, sich — wenn
folche nahe sind — mit Feinheit davon loszumachen. Allein
das heißt: um die Meisterschaft mit bem Glücke buhlen."

Ueber Adel und Bolf außerte er:

"Der Segen bes Juda und ber bes Jafchar werben nie zusammenkommen; nie wird man feben, bag ein Bolf zugleich ein junger Lowe und ein laftbarer. Efel fei.



Läßt man in Walbern bas Pfahlholz zu bicht wachsen, so, wird man nie sauberes Unterholz haben, sondern nur Stauben und Gesträuch. Ebenso ist es mit ganzen ganzen bern. Sind der Ebelleute und Wornehmen zu viel, so werden die gemeinen Leute nur eine niedrige Gesinnung haben, und es wird bahin kommen, daß der hundertste Kopf nicht für einen Gelm paßt."

Bom Reichthum fagte er:

"Ich fann ben Reichthum nicht besser benennen, als mit bem Namen: Gepad ber Tugend. Denn wie jum Kriegsheer bas Gepad, so verhält sich zur Tugend ber Reichthum: beibe können nicht entbehrt, und burfen nicht zurückgelassen werden; aber sie hindern bas Fortzschreiten, und was noch mehr ist, — die Sorge um steraubt ober stört zuweilen den Sieg. — Gold ist wie Dünger, ber nur dann nütt, wenn er ausgebreitet wird."

Ueber Schonheit behauptete er:

"Man fieht fast nie, daß sehr schone Menschen sonst mit großen Gaben ausgezeichnet find. Es ift, ale ob es ber Natur hauptsächlich barauf ankame, nicht zu irren, und weniger barauf, etwas Bolltommnes hervorzubringen."

Natürlich kam fast bei jedem Besuche Bacon's die Rede auf die öffentlichen Angelegenheiten. Es entging unserm Freunde nicht, wie unbedingt der sonst so freissennige Bacon jest der Königin und den Ministern ergeben war. William legte daher auch weniger Gewicht darauf, daß er den Grasen Effex hart beurtheilte. Diessem wurde bei hofe, wie es schien, alle Schuld des unglücklichen Feldzugs in Irland beigemeffen. — Ich will es

für meine Berfon nicht tabeln, fagte Bacon, bag Effex unfern Freund Couthampton gum Befehlehaber ber Reiterei ernannt bat; ich weiß nur, bag bie Monarchin bochft aufgebracht barüber ift. Huch andert er es nicht ab, wie ne es will, fondern er vertheibigt und belobt ben Grafen in jebem Bericht. Gbenfo fahrt Effer gegen ben Willen feiner Gebieterin fort, Ritter zu ernennen. Schwer wird er es verantworten fonnen, bag er von bem genehmigten Operationsplane abgegangen ift. Er wollte nämlich mit allen frifden Rraften gerabe auf Tyrone loggeben, und hatte ihn baburch febr mabricheinlich auch erbrudt. Statt beffen bat er fich burch absichtliche fleine Aufftanbe ber Irlander ba und bort bin gu Seiten bes Beeres verloden laffen, und fo feine Rraft zersplittert. Er behauptet freilich, fein Operationsplan fei ibm veruntreut und ben Rebellen verrathen worden. Allein, ift bies nicht eine neue Soulo, ber er fich felber antlagt? Welche Unachtfamfeit, bağ folde Beruntreuung gefdeben fonnte! Bas fur beil= lofe Menichen hat er im Rriegsrathe und in ber Ranglei, - Schurfen, Die mit ben Rebellen ober mit ihren Unter= handlern im Bunde find? Durch folches Bergogern und Sin = und Bergieben in ungefunden Gegenben find auch noch Rrantheiten eingeriffen. Dentt Guch! Effer mit bem bebeutenben Beere, bas ihm mitgegeben worben, wie noch fein irlandifder Oberbefehlehaber eines erhalten bat, mußte noch um neue Truppen bitten, - jest icon! Gie find ibm bewilligt worben; weitere zweitaufenb Dann Fuß= volt find ihm nachgeschicht worben. Dan will bem Gras fen nicht die geringfte Entschuldigung ober Ausflucht laffen, wenn er ben Rebellen Throne nicht benegt. Dafur fleht aber feine Berantwortlichfeit auf einer graufenhaften Spipe. 3ch fann Gud im Bertrauen fagen, bag ein Bruch gwi= ichen ihm und ber Konigin unvermeidlich ift. Debmt Gure Magregeln banach, mein Freund! Der Graf magt nun gar, feine Fehler burch Trop ju becten .- Die ftren= gen Bermeife ber Ronigin ermibert er burch Berichte voll offenbarer Beleidigungen. Der Simmel weiß, wo bas binaus will! 3hr fonnt frob fein, Billiam, bag 3hr nicht bruben um ben Grafen feit: Gure Feber batte in feinem Dienft Guch gang bienftbar gemacht, und 3hr maret auf die wiberwartigfte Beife gwifden bem Born bes Grafen und ber Ungnade ber Konigin eingeflemmt worben. Ja, wenn es andem ift, bag bem Grafen ber entworfene Operationsplan entwendet und bem Feinde verrathen worben, fo maret Ihr als Rriegsichreiber bes Weldheren in fonoben Berbacht, vielleicht in barte Untersuchung gefallen, die nicht obne Rerferhaft geführt morben mare.

So sollte benn William ben feindlichen Streich, ber ihn zu Boben ftrectte, für eine gnädige Fügung bes himmels ansehen. Wie gern ift man nach überftandener Gefahr und erdulveten Leiden zu solchem Glauben geneigt! Zum mindesten fühlte sich William angeregt, seine jetige unfreiwillige Lage mit der in Irland erwarteten zu verzeleichen. Da schien es ihm doch für einen freien Mann nicht so drückend, unter einem heftigen Fieber ohne Wahl und Widerstand zu leiden, als wenn er einem eigenwilligen Gebieter gegen Ueberzeugung hätte gehorchen und dienen muffen. Auch fühlte er sich bereits vom Zwange der Krankheit wieder befreit, während er in des Grafen

Dienfte vielleicht noch bie befrigften Rampfe zu befteben batte.

William bachte nicht ohne Angst und Sorge an seinen Freund Southampton und an die üblen Folgen, die der unglückliche Feldzug auch auf ihn wälzen könnte. Er setzte sich hin, um das erste Mal wieder selbst an den Grasen zu schreiben. Es sollten die herzlichsten Worte fein, die den Freund ersreuen und ermuthigen möchten. Einige Sonette, in einsamen Augenblicken und weicher Erinnerung an seinen Heinrich gedichtet oder vielmehr ausempfunden, wurden niedergeschrieben, und dem Briefe beigefügt.

# Fünftes Rapitel.

Während auf solche Weise, — förperlich gepflegt, geistig erquickt, William seiner völligen Gerstellung mit festen Schritten entgegenging, ward von einer muthwilligen Gesnoffenschaft ein Streich ausgeführt, an dem unser Poet ein ausgelassenes Vergnügen empfand.

Jene beim Chriftest in Southamptonhouse versammelten hausnarren und Bebienten waren nämlich ihres luftigen Borfahes eingebenk geblieben; und hatten eine Rache an ben Buritanern ausgesonnen. Wer nur noch einen Fegen ber alten abgelegten Narrentracht beibringen könnte, hatte sich anschließen muffen. Jugleich waren

aber auch die Dichter in das Einverständniß gezogen worben, um durch diese. Zunftgenoffen ihren Anhang zu verftärken. Was wäre nun diesen launigen, zu allen Tollheiten stets aufgelegten Poeten nicht willkommen gewesen, wenn es irgend einen wilden Streich galt! Und diesmal war es vollends auf einen Unfug abgesehen; wenn nicht vielleicht gerade die Dichter selbst den von den Narren erfundenen Spaß zu solcher Ausgelassenheit verarbeitet hatten.

Der Streich war fur ben Balentinstag berechnet. Die fer Tag war bamals in London ein häusliches Fest. Die Familien kamen zusammen, und Unverheirathete beiden Geschlechts vereinigten sich um eine Urne, in welche so viel Namen ber anwesenden jungen Männer auf Zettelchen einz geworfen wurden, als Jungfrauen zur Gesellschaft gehörten. Diese griffen dann in den Topf, und Jede zog mit ihrem Loose den Namen eines der anwesenden Jünglinge, der nun ein Jahr lang zu artigem Dienst und Auswartung ihr Balentin sein mußte. Manche erste Neigung und heimslich abergläubige Hoffnung keimte aus diesem Spaß, und entsaltete sich zu einer schönen Berbindung für das Leben.

Obgleich nun die Buritaner sich allen aus dem Geibensthum oder dem Katholicismus abstammenden Gebräuchen abhold erklärten: so hatten sich doch gerade die vornehmen und tiefer eingeweihten Brüder zu einer Valentinsseier in ihrer eigenen Weise verabredet, und dies Borhaben war den Narren zu Ohren gekommen. Mehrere dienten ja bei Herrschaften, die an dem Feste Theil nahmen, und gaben den Andern Winke, wenn sie selbst auch zurückleiben mußten.



Im Allgemeinen war es tein Geheimniß, daß mit den frommen Bestrebungen sinnliche Absichten mit unterliesen. Wenn dies vielleicht auch mehr bei den Vornehmern der Vall war, die einen geheimen Bund in der Brüderschaft bildeten, so wurde boch den Buritanern überhaupt Erbsscheicherei bei reichen Witwen und Verführung frommer Frauen vorgeworfen. Auffallend blieb es wenigstens, daß manche, und gerade wirklich sittsame Ladys, wie Alice, zuweilen plöglich der Verbrüderung absielen, und die Vetzstunden in Thurmhill nicht mehr besuchten.

Die Marren im Bunbe mit ben Boeten batten ibre verabrebete Unternehmung febr gebeim gehalten. Mur bie unbedingt Ginverftandenen und zu Allem Bereiten erfub: ren, mas vorgeben follte. Ginige ber Marren batten fich mit erheuchelter Buffertigfeit über ibre fruberen Boffen unter bie Frommen aufnehmen laffen, um bie Belegenheit bes Ortes und ber Beit fennen zu lernen, und nich ber Mittel bes Cintritte in bas Saus zu verfichern. William hatte fruber icon burd Bacon bie Berabrebung ber Rarren, und fpater burch einige ber Dichter, bie ihn befuch: ten, erfahren, bag ber Spag gegen bie Frommen wirtlich ausgeführt werben follte. Ihn felbft batte man, mabr= fcheinlich aus Rudficht für feine Gefundheit, gur Theil= nahme nicht aufgefobert. Dies mar ibm gang recht, boch intereffirte er fich lebhaft fur bie Ausführung. fcon einige Tage vor Balentinefeft ziemlich laue Februar= luft eintrat, fo nahm er fein Bebenfen, Melly und Thefla nach bem Bethause ber Buritaner ju fubren, um ben Borgang mit anzuseben. - Gie famen ein wenig gu fpat. Gben mar in tiefer Abendbammerung bie Rarren=

gefellschaft in bas haus gezogen, ober vielmehr gedrungen. Die Umberstehenben erzählten, es feien anfangs nur zwei Berfonen an bas haus gekommen, und hatten bem Pfortener bas Losungswort für ben Abend gegeben; sobald bieser aber geöffnet, seien auf einen Pfiff aus allen Gaßechen Bermummte herbeigeeilt, und ins haus eingestürmt.

Eingebrungen schienen sie in ber That zu sein, benn schimpfen, im Hause ein Tumult, ein Lärmen, Lachen, Schimpfen, ja man schien handgemein geworden, und mehrere dumpfe Stimmen schrieen um Hulfe. Die Hausthure öffnete sich, die fliehenden Bersonen aber, wie sie so viel Volk vor dem Hause wahrnahmen, eilten wiederzurud. Dadurch war die vor dem Bethause sich dränzgende Neubegierde ause Höchste gespannt. Doch nicht lange, so kam der innere Tumult näher; immer mehr Lichter schimmerten durch die Thure, und bald bewegte sich ein paarweise geordneter Zug die Treppe herunter. Gine Anzahl Fackeln setzen den lächerlichsten Unfug in das hellste Licht.

Die Poeten, in wunderlichen Theateranzügen, führten ebenso seltsam gekleidete Mädchen jener Gattung, die man Relken nannte, am Arme. Mit jedem dieser Baare wechselte ein Narr in bekannter Narrentracht, und führte seinen Affen oder, wenn Giner kein solches Thier mehr hatte, eine sogenannte "Winchestergans," das heißt, ein Mädchen von gleicher Bedeutung mit "Nelke". Nebenher schritten in demuthiger Haltung und mit frommen Geberden die Fackelträger in der gewöhnlichen und nur etwas übertriebenen Tracht der Puritaner mit gelbledernen Strumpfen und Kniegürteln. Dem Zuge voraus gingen

bie Spielleute und bliefen auf schreienben hoboen eine Melobie, nach welcher bie ausgelaffene Wallfahrt folgenbe von William verfaßte Strophe sang und wieberholte:

Juchhe, heut ift St.-Balentin's Feft, Da paaren die Bogel sich jum Neft. D Schätzchen, laß die Weltlust fahren, In süßer Frommigkeit und paaren! Ich bin bein treuer Balentin, Für unsere. "schone Disciplin."
St.-Balentin hat so verbunden, Was sich zusammen hat gefunden. Und wenn nichts Liederliches fehlt, So nennen wir und "auserwählt."

So burchzogen fie mehrere Gaffen, fingend und jauchzend, bis ihre Fackeln erloschen, ein Baar um bas andere fich verlor, und die allein noch übrigen Spielleute ihre Pfeifen einstedten.

Es läßt sich benten, welche Buth unter ben gläubigen Brübern folch' ein Sohn entzünden mußte. Denn auch biejenigen Buritaner, die mit dem von den Brüdern selbst gegebenen Anlasse zu dieser Beleidigung unzufrieden waren, sielen doch darum dem gemeinsamen Interesse ihrer schönen Disciplin nicht ab. Bielmehr zeigten sie sich als die Ereifertsten, und glaubten die Sünde ihrer Brüder durch ihre Entrüstung zu verbessern.

Bum Ueberfluß bes ausgeführten Streiches hielten auch befonders die Narren und die Nelken die Namen Derer nicht geheim, die fie bei der nächtlichen Balentins = Andacht angetroffen hatten, worunter benn auch Albers manner und Hofleute mit angesehenen Frauen waren.

Da man aber weber ben Rarren noch ben Relfen viel anhaben fonnte, fo mußten bie Schauspieler und Dichter für Alle berhalten. Der puritanifche Gifer gegen bie Bubne fonnte zwar faum noch gunehmen; aber bie Un= aunft bes hofes und ber Stadtvorftande fant binter alten. außer Uebung gefommenen Berordnungen Theater einen Sinterhalt, um gur Unterbruckung einzelner Bubnen und zur Ginichrantung anderer thatig zu werben. Daß auch neue feinbfelige Dagregeln zubereitet murben. war balb genug mit Grund zu beforgen; ja es war zu fürchten, bag man auch fleine und gemeine Rachemittel nicht verschmäben werbe. Man ward nämlich balb inne, baß bie Sandwerfegefellen werfchiedener Innungen bon ben Buritanern bearbeitet wurden; man merfte viel Belb in ben Sanden iber Altgefellen und nahm an Weierabenben Aufammenrottungen mahr. - Billiam ftand gwar jest beir feinem gurudgezogenen Umgang folden Beobachtungen nicht naber bennoch follte er zufällig einer ber erften Beugen eines Borgangs fein; ber offenbar aus Rache für jenen tollen Streich bervorging, an welchem ber Freund faum mehr Untheila ale ben eines lachenden Bufchauers dender batteringeith ner interniteren ein begenitätel toage distribution of the state of the same distribution

## Sechstes Rapitel.

Den Fastnachtbienstag bei freundlichem Wetter holte William gleich nach dem Mittagessen seinen philosophischen Freund Bacon ab, um mit ihm einen Gang nach St. = Giles zu machen. Er wollte Millisent sehen, um Aplsford's Anfrage nach ihrem Besinden recht bestimmt zu beantworten. Er steckte das Wochengeld zu sich, das bisher Thekla oder Nelly besorgt hatte.

Beibe Freunde setzen sich an der Quelle unter dem breiten Apselbaume nieder, der schon, von reichlichem Frühzlingsfafte durchdrungen, an Stamm und Aesten grünlich schimmerte. Sie athmeten mit Behagen die laue Luft. Man hörte das Tosen der Stadt hinter den stillen hützten des Dörschens; indes der Blick südwestlich die Oxsordsstraße entlang und nach Biccadilly hinab über offenes Feld und kable Bäume schweifte, und sich in die leisen Nebel verlor, die um die entsernteren Gegenstände webten. Zuweilen blickten die Freunde nach der von Epheu umzankten hütte gegenüber, und das Andenken an den gesheimnisvollen Kranken regte eine sanste Wehmuth an.

Es herrscht hier eine so lockende Stille, bemerkte Bacon, daß sich, so zu sagen, ein Geheimniß meiner Brust hervordrängt. Wir nehmen Beide den angftlichsten Antheil am Schickfal bes Grafen Effer. Wift Ihr benn, welch' ein gefährliches Spiel er treibt? Ihr habt neulich

gefragt, warum wol die Königin einige Truppen wieber aus Irland zuruckziehe, wo folche doch so nöthig seien. Es hieß damals, es geschähe aus Furcht vor einer Landung der Spanier in England. Dieser Grund wurde auch dem Grafen Effer gegeben. Ich kann Cuch jest aber im Vertrauen sagen, daß es aus Furcht vor Effer selbst geschieht, dem man verratherische Absichten zutraut.

Sa! rief William entruftet. Ich febe, bes Grafen Feinde bei Hofe find boshafter, als ich mir bachte.

Bacon zuckte die Achsel, und fuhr fort: So viel ist gewiß, daß der Graf eine geheime Unterhandlung mit dem Rebellen Tyrone führt, und daß beide sich einige Mal mündlich besprochen haben. Effer hat dem Rebellen ausstrücklich erklärt, daß er ihn, wenn er sich ihm fügen wolle, zum größten Manne in England machen werde.

Ich finde darin noch nichts Verbrecherisches, noch feisnen Verrath, versetzte William. Ihr felbst habt mir jüngst gesagt, der Graf habe Tyrone's heer stärfer gefunden, als das fönigliche ist. Muß er da nicht friedliche Mittel versuchen, um die Enwörung bei nicht zureichender Gewalt mit Güte zu bezwingen? Und Befriedigung eines angeborenen und übergreisenden Chrzeizes ist gegen Rebelzlen doch das wirksamste Mittel, ihrem ungemessenen und irren Tracten Ziel und Maß zu seigen.

Co bleibt immer gar ichwer zu bestimmen, meinte Bacon, wiebiel man unter folden Umständen versuchen, und wieweit auf fo ichlupfrigem Bege gerade ein fo eisgenwilliger Mann, wie Cffer, ich wagen durfe. Denn auch ihn treibt ein ungemeffener Chrzeiz. Und mit bem Chrzeiz ift es, wie uit ber Gallen Diese Fenchigfeit



macht die Menschen thätig, munter und eifrig, so lange sie nicht verstopft ift. Wird sie dies aber, und kann sich nicht ergießen, so brennt sie an, wird bösartig und giftig. So ber Chrzeizige. So lange ihm der Weg zum Emporsteigen offen steht, ist er nicht geschäftig als gefährzlich; hemmt man ihn aber in seinen Begierben, so wird er insgeheim unzusrieden, sieht die ganze Welt scheel an und ist am vergnügtesten, wenn Alles, ruckwärts geht.

Gben fam Millifent aus ber Butte, um Baffer zu holen.

macht Sir Edmund, Guer, Aranker?

Er ift fehr ichwach, fagte fie mit weicher Stimme. Er rebet jest öfter irre und unterhalt fich mit Geftalten feiner Einbildung. Ach, bas ift betrübt anzuhören! 3ch furchte, bas Fruhjahr —

Sie tonnte nicht ausreben. Ihre schwimmenben Augen floffen über, und fie verweilte jum Brunnchen gebudt länger als nothig mar, um ju icopfen.

Das Frühjahr greift auch die Gesunden an, jagte Bacon. Wenn er aber so viel mit sich selber spricht, so hat er vielleicht etwas auf dem Herzen, und Ihr müßt ihn zu vertraulicher Mittheilung bewegen. Man faun Sassaparille einnehmen zur Deffnung der Milt, Schwefelblute für die Lunge, Bibergeil für das Gehirn; aber feine Medicin öffnet das Gerz, als ein Freund oder eine Freundin, der man Leid und Freude, Furcht und Soffmung, Berbacht und was immer schwer auf dem Berzen liegt, mittheilen kann, gleichsam wie in einer weltlichen

Beichte. Bielleicht aber fest ihm bas Frühjahr nur fo zu, um ihn gründlicher herzustellen.

Gott geb' es! Ich bete barum, fagte Millisent. Aber Geheimniffe hat er nicht, die ich nicht schon kennte. Nur sein Name ist noch ein Geheimniß, aber nicht ber Schuld, sonbern bes Unglücks.

Fürchtet sich Sir Edmund vor dem Tode? fragte William. Er spricht niemals vom Tode. Ich bin unsterblich! ruft er stündlich aus. — Aber um meine Zukunft scheint er sich Kummer zu machen.

Beruhigt ihn barüber! fiel William ein. Ihr werdet auch im betrübtesten Valle Freunde finden, die sich Gurer annehmen, gute Millisent, — Freunde, die sich jest nur aus Achtung vor der Einsamkeit Eures Gatten zurückalten. Macht Euch ja darüber keine Sorge zu Euerm vielen Kummer!

Ach! ich felber mache mir feine! betheuerte fie. Ich hore die Sperlinge auf meinem Dache fingen, ich febe das Epheu an meiner hutte grunen, und — ich habe fo wohlthätige Menichen gefunden!

Sie erröthete und schlug ben Blick nieber. William faßte ihre Hand, und indem er das Geld hineindrückte, sagte er leise: Nelly läßt Euch grüßen; sie konnte nicht selber kommen. Laut seste er dann hinzu: Laßt mich diese Hand drücken, die einen Kranken pslegt. Ich weiß, liebe Millisent, was eine so zarte Hand vermag. Der Tod selbst läßt seine Beute fahren, wenn eine so fromme Hand sie seinhält, und mit ihm ringt. — Indem er ihre zuckende Hand küßte, setzte er hinzu: diese Berehrung in meinem und in Aussord's Namen!



Leife und hocherrothend erwiderte fie: Gruft ihn! 3ch bin bem ebeln Manne fur manche Bohlthat verpflichtet.

Sie verneigte fich mit niebergefchlagenen Augen; und ichwebte mit bem Bafferfruge nach ber hutte.

Die beiden Freunde, Die nun hinter ihr aufbrachen, batten nicht lange Beit, fich über bie rubrent = boldfelige Millifent gu besprechen; benn ein Schreien und garmen auffallender Urt, ließ fich vom naben Drurylane ber ver-Sie eilten babin und faben, bag ein ftarfer Troß von Sandwertsgefellen baran mar, bas Bbonir : Theater zu erbrechen und zu gerftoren. Dit Brecheifen, Merten, Gagen, Deifeln und bergleichen Inftrumenten fanben fie an bem leichten Bau wenig Wiverstand. Balo wirbelte ein graflicher Staub aus ben abgeriffenen Bretern, eingestoßenen Bactiteinwanden und angehauenen Balfen bervor. Die Staubwolfen fielen in bas Gebrange Des Bobels, ber gebantenlos und einer Gewaltthat frob, Das fürchterlichfte Beifallegefchrei erhob. Da mare es Thorheit gemefen, abzumehren ober aufhalten zu wollen, gumal es nicht an Buritanern fehlte, bie von allen Geiten bas Bolf auffoberten, an biejem gottgefälligen Berfe Theil zu nehmen. - Reuer berbei! Rafches Reuer! Der Bhonir liebt in Flammen aufzugeben! riefen Etliche in gräulichem Scherg,

Gs bauerte eine geraume Zeit, bis ein Friedensrichter mit Conftablern und Wächtern nach biefem entlegenen Blate fam. — Die Wächter trieben zwar mit ihren Aexten, wie man bie Gellebarben nannte, bas Gebrange auseinander, und die Glode des Beamten gebot Salt und Stille. Allein die Zerftorenden beriefen fich von ihrer

Sohe herab auf ihr Brivileg, am Faftnachtbienstag ein verbächtiges Saus zerftoren zu durfen. — Wir find in Ausübung unfers Privilegs begriffen! hieß es. Wer darf uns hemmen? Die Privilegien hoch!

Sie find in ihrem Recht! fcrieen bie Buritaner. Sie zerftoren ein verbächtiges Saus. Steht ihnen bei, ihr Burger!

Drauf los, brauf los! brulte bie Menge. — Knuttel, Knuttel! schrieen Einzelne. Die Wuth ber auf bem Gesbäube Sandirenden war nur noch mehr angesacht. Einige stürzten in ber Sast herab, und mußten mit zerbrochenen und gequetschten Gliebern weggetragen werden; doch auch dieses hemmte bie Gewaltthätigkeit nicht.

Unerwartet fam jest bom Strande ber eine neue Bewegung in bas Gebrange; neues Gefchrei, neue Lofung bes Rampfes. Die Menge wich auseinander, und eine ftarte Schar Bewaffneter, - Schauspieler, Freunde bes Theaters und raid geworbene Belfer brachen auf bie Berftorenden lod. Die Sandwerfer ftanden von ihrer Urbeit ab, und festen fich mit benfelben Inftrumenten gur Bebr, mit welchen fie eben verwüftet hatten. Das Bolf rottete fich gleich in Parteien, und schlug fich gro-Rentbeile, entweder aus einem gewiffen Rechtsgefühl, ober weil es unter ben Schauspielern feine Lieblinge fab, auf Die Seite Derjenigen, Die ihren Theaterbefit vertheibigten. Ein blutiger Rampf entstand, in welchen fich nun bie Conftabler und Bachter ebenfalls zu Gunften bes Ge= baubes mifchten, fodaß bie Sandwertsgefellen bald wei= den mußten, und fich fampfent nach Solbourne gurudzogen, wo fie fich über Gartenmauern und in winklige Banden jenes Quartiere retteten.

Roenig, Billiam Chaffpeare. II.

William war im Gebränge von Bacon's Seite weggeschoben worden, und zog sich, von diesen Borgängen
niedergeschlagen, bis an den Strand zurück. — Wie er
in trübseligem Nachdenken am Effex Palast vorübergeht,
tritt Southampton beraus. Erschrocken, staunend, zweifelnd empfängt William den Freund, der in seine
Arme eilt.

Belch' eine gute Borbebeutung! rief ber Graf nach ben ersten, lebhaften Begrugungslauten. Du, mein Freund, ber erste Mensch, ber mir in London begegnet? Du mein genesener, wiebergefundener, neugewonnener Freund!

Wieberholte Umarmungen, lebhafte Wechfelfragen, erneute Bersicherungen, frische Vorsätze folgten ben fturmisichen Wechselreben. — Wir kommen eben aus Irland an, erzählte endlich Southampton, und sind einem kleinen Gesfolge vorausgeritten. Ich habe Essen nur in seinem Hause angemeldet, benn er selber ist von der Straße aus nach Westminster geeilt, — in den schmutzigsten Reisekleidern, besprützt, wie du einmal fagst, mit jedes Bodens Untersiched, über den wir geritten sind. Mit einem kühnen Griffe will Essex Königin Gunft, die er durch tücksiche Gegner sich entwendet glaubt, wieder an sich reißen.

Um bes himmels willen! rief William. Wird fie ihn nicht als Berrather empfangen, ber bie Urmee und bie Sache bes Baterlandes verlaffen habe?

Southampton zudte die Achsel. — Ich habe ihm von Manchem abgerathen, fagte er, aber bu weißt, ber Graf läßt sich nicht einreben; er thut einen kuhnen Wurf, und gewinnt ober verliert, nicht nach Verstand, fondern nach Glück. Diesmal freilich steht Alles auf bem Spiel. Ich

bin nur froh, baf ich ihn von bem Gebanken abgebracht habe, einen Theil bes Geeres mit fich zu nehmen, um feinen Feinden zu trogen.

Und bu? Wie fommft bu fo gludlicherweise mit, Beinrich? fragte ber Dichter.

Da Effer burchaus auf biefem Schritte bestand, antwortete Southampton, so habe ich ihn vermocht, mir erst bas Commando ber Reiterei abzunehmen.

Richtig! Warum hört er bich nicht! rief William. Alle Berantwortlichkeit mabrend feiner Entfernung hatte auf bir gelegen.

Nicht barum, nein! antwortete ber Graf. Die Rönigin, weißt bu, ist höchst unzufrieben, baß ber Graf so
viel Ritter ernannt, besonders aber, baß er mir jenen
Bosten anvertraut hat. Lielleicht, wenn die Monarchin
nun hört, daß er mir bas Commando wieder abgenommen, mäßigt sich ihr zorniger Empfang best unerwartet
angekommenen Feldherrn, sein Wagniß wird vielleicht für
weniger waghalfig angesehen, und die Königin sindet an
diesem Stück Gehorsam eine handhabe ber Gnade.

Ebler Mann, liebevoller, aufopfernder Freund! rief Billiam, und brudte ben Grafen an feine Bruft.

Sie waren unterdeß bem nach holbourne abziehenden Bolfstumulte näher gekommen, und erblickten den von der Zerstörung angenagten Phönix. William fagte: Siehe da die bose Borbedeutung beiner Ankunft! heut haben diese Buritaner den ersten, wenn auch nur halben Sieg davongetragen. Die brohende Zukunft, die schwarz vershüllt vor uns hing, hat ihren ersten Ausbruch gefunden.

Mir ahnet eine Zeit, da durch eine Barlaments : Akte die Kunst, die Boesie, die edle Freude aus Albion verdannt werden. Bor der Ueberschlämmung des Meeres hat die Natur diesen strahlenden Smaragd geschützt wer aber schirmt unsere Zukunst vor der Sündslut der Frömmelei und vor dem Anhauche der Bersteinerung? Hochmuth und Arbeit werden eine neue Dynastie gründen, die unsere Geister beherrscht; der Spleen wird Prinz von Wales sein und die Bolksnoth seine natürliche Schwesiter. Schon ist das Handwerk im Bunde mit dem Puritanismus; die Hungersnoth ist nahe, vielleicht auch die Best; wir schließen die Theater, und ziehen gelblederne Strümpse an!

Der Graf lachte, und suchte den Freund zu beruhigen. Das find Bedrohnisse einer ungewissen Jufunft, sagte er. Hätten wir keine nähern Gesahren, bei denen unser klopfendes herz bangt! Doch will ich gern diesen Bhönix als Borbedeutung für unsern Gönner Esser gelten lassen: dieser Bau, von seinen Feinden angegriffen, hat doch nicht zerstört werden können, und bald wieder herzgestellt, wird er die alte Macht auf die herzen der Menschen üben.

## Siebentes Rapitel.

Um andern Morgen kam Southampton icon früh zu William, um ihn zum Grafen Effer abzuholen. - Bas ber Mann für ein Glud bat! rief er. Es geht ins Er= ftaunliche, ja ich mochte fagen, es geht ins Berhangnig= volle! 3ch mar gestern Abend noch bei ihm aus Angft wegen feines Empfangs bei ber Ronigin. Mun bore! Bie er ben Balaft betritt, fdrickt Alles vor feinem plog: lichen Erfcheinen ober vielleicht auch nur vor feinem unichidlichen Anguge gurud. Er bort, bie Ronigin fei un= wohl und eben im Begriff, von ihrem Bette aufzufteben. Run bente bir! Das balt ibn nicht ab, burch alle Bim; mer bis zum Schlafgemache ber Monarchin zu bringen. Bie fie bafteht im Unterfleibe mit aufgeloftem Saare, wirft er fich vor ihr nieber, betennt feine Schuld, fleht um Gnabe. Nun, abbirt einmal bas Reglige einer Ronigin und ben ichmutigen Anzug ihres Felbheren, und fieh', welche Summe von Gnabe ober Ungnabe berauß: fommt. 3ch möchte fagen, nach bemfelben Gefete, wie zwei ungerabe Bablen eine gerabe geben, verband fich bier bie zweite Urfache zur Ungnabe mit ber erften, feiner unbefugten Abreife aus Irland nämlich - und beibe brachten ihm die freundlichfte Aufnahme gu Bege. Monarchin hat ihre Umgebung weggewinkt, bebt ben Rnieenben auf, ladelt ibm gu, bort feine Befchwerben

und Klagen an, und empfängt ihn nach ihrer Ankleidung zum zweiten Mal. Diesmal nun ein wenig gereizt, uneinig mit sich, oder — wie Effer glaubt, von der inzwischen eingetretenen Gräfin Nottingham gegen ihn aufgeregt. Deffenungeachtet begrüßen ihn beim Weggehen herren und Frauen, die kaum noch vor ihm gestohen waren, bis auf die Anhänger des Staatssecretairs Burleigh, die sich zurückziehen. Was fagst du dazu?

William bezeigte sein Vergnügen über biesen unerwarteten Ausgang. — Nur fällt mir ber Königin bebenklicher Wahlspruch ein, sagte er: Taceo, video! Doch, benk' ich, wenn eine Monarchin sieht und — schweigt, so ist nichts zu fürchten. Gehen wir also getrost!

Er eilte, mit Southampton, fich bem Grafen vorzuftellen, ehe biefer in die Strudel des Tags und der Geschäfte gezogen wurde.

Graf Effex hatte sich verschlasen, und war eben noch im Ankleiden begriffen. Beide nußten also warten, und zogen sich in ein Seitengemach zurück, wo sie sich an den Kamin setten. — Ich kann dir nicht ausdrücken, mein William, wie sehr ich mich auf das nahe Frühjahr freue, sagte Southampton. Ich habe mir in dieser großentheils schlassos zugebrachten Nacht meine nächste Zukunft ausseträumt. Southamptonhouse, von meiner Mutter verlassen, kam mir öde, einsam, betrübend vor. Nach Irland gehe ich nicht wieder zurück, auch wenn Essex den Oberbesehl behalten sollte. Nein! Ich will vielmehr schnell und heimlich Anstalten zu meiner Vermählung treffen; mit oder gegen Zustimmung der Königin, — mir einerlei!

3d beirathe. 3d will frob werben im Befite meiner Glifabeth. Die Bermablung foll ftill auf bem Lande geicheben, und bort bente ich auch bie gute Jahreszeit gu= zubringen. Unter Knospen und Blüten will ich ben icon= iten, füßeften Dai ber Liebe feiern. Aber ich konnte mei= nen lieben Traum nicht abichließen, obne auch bich, mein Freund, mit hineinzuweben. Bu meiner Glifabeth und meiner Liebe geborft auch du mit beiner Boeffe. Debr muniche ich nicht; aber es burfte auch nichts baran feblen. Doch follft bu fein bloger Beuge meines Gludes fein. fonbern es im gangen Umfange mitgenießen. 3ch bente nämlich an beine Berbindung mit Thefla. Sollte fie mit ibren Berbaltniffen noch nicht im Rlaren fein: fo fonnt ibr euch gerade auf bem Lande über Bieles binmegfeben, mas und in London beenat und benggt. Wir gieben auf Die entfernt und traulich gelegenen Guter meiner Gli= fabeth. Ueberleg' es bir, William, und bann fprechen wir mehr bavon. 3ch meine nur, mas beine Berbindung mit Thefla betrifft; benn wie bu bich einrichteft, foll bir feine Sorge machen, bas ift meine Sache, und barin mußt bu mir freie Sand laffen.

William hatte nachdenklich zugehört. Ein reizendes Bild ländlichen Lebens lockte und umgaukelte ihn. Doch regten sich Zweifel und Besorgnisse, die er sich nicht als=bald klar machen konnte. — Wie froh würde ich nicht in deinem Baradiese sein! rief er aus. Wie glücklich macht es mich schon, daß du mich so mit hineinträumst, treuer, unwandelbarer Freund! Weist du, was mich betrübt, was mich niederbeugt? Deine Mutter, deine Schwester benken anders von mir, — sie misachten mich!

-

Wir hatten jest noch nicht davon reben follen, erwistere nicht ohne Befangenheit ber Graf. Das erfodert Erklärungen, Mittheilungen, die — ich meine, die nur im rechten Augenblicke geschehen können. Beruhige dich, mein Freund! Es sind Misverständnisse, die sich lösen lassen, und hinter benen du das Berlorene wiedersindest. Ich werde dir zur rechten Zeit sagen, was du dabei zu thun hast, und ich sehe dir schon an, daß du es an dir nicht wirst fehlen lassen.

Sie wurden zum Grafen beschieden, und fanden ihn nach Sofe zu fahren geruftet. Effer empfing ben Dichter febr freundlich, wiewol mit auffallender Berabstimmung feines fonft aufgeregten Wefens. - 3ch bin noch ein we= nig erschöpft, von bem beftigen Ritt und manchen über= standenen Berbruffen, fagte er. Und nachdem er mit Bedauern bes Unfalls gebacht, ber bem Freunde begegnet war, fette er bingu: 3ch boffe, ber Feldgug in Irland wird mit ber beffern Jahreszeit auch eine beffere Wenbung nehmen. Huch werbe ich meine Operationen andern. Dente bir, Beinrich, fubr er gegen Southampton fort, ich bin biefe Dacht burch Nachbenten und Gebankenver= bindung auf bie Bermuthung, ja auf die Spur bes Spigbuben gefommen, ber ben Irlandern unfere Abnichten und Plane verrathen bat. 3ch laffe mich bangen, wenn es nicht unfer Unterhandler ift. 3ch fenne ibn von an= bern Gefchäften ber als Achfeltrager, und umfonft ift uns ber Spisbube nicht gleich wieder bierber nachgereift. 3ch bitte bich, fag' ihn ins Auge und fuche berauszubringen, welche Berbindungen er in meiner Kanglei gehabt bat.

Er muß die genauesten Mittheilungen erhalten haben. 3ch bin von Berrathern umgeben.

Bas! Er ift wieber bier? fragte Southampton.

Ja wol! antwortete Effer. Er ist biese Nacht mit meinem Gesolge eingetroffen. Er hat meinen Leuten gesfagt, er halte sich brüben nicht mehr für sicher, weil er uns uneigennützige Dienste geleistet habe. D bu uneigennütziger Spishube! — bu sollst bafür an bem großmuthigsten Stricke aufgeknüpft werben. Sir William, wendete sich bann Effex wieder an unsern Freund. Euer Pferd ist hier geblieben, ich werbe es Euch schieken, es ist Euer. Reitet fleißig, um Euch zu erkräftigen. Ihr werbet mich hoffentlich nach Irland begleiten können. Ihr sollt aber nicht gleich angestrengt werben. Worgen früh —

In biesem Augenblicke ward ein herr von hofe gemelbet, und trat auch gleich hinter bem anmelbenden Bebienten ein. Den freundlich ihm entgegenkommenden Grafen wies er mit vorgestreckter hand zuruck, indem er ein versiegeltes Schreiben hervorzog, und übergab.

Effer erbrach und las es. Er fetzte fich wie in einer Anwandlung von Schwäche nieber, füßte bas Schreiben, und fagte ganz fanft: Ich stehe in der hand meiner gnäsbigen Monarchin! Geht, meine Freunde! Berlast mich! Mir ift befohlen, mich einsam auf mein Zimmer zu besichränken, und eine Deputation des Staatsraths zu gewärtigen, vor der ich mich wegen meines Benehmens in Irland, wegen meiner — wie es hier heißt — "Deferstion" und wegen meines Eindringens in der Königin Schlasgemach verantworten soll.

Und bag Guch bei aller Strenge ber hof untersagt ift! rief ber Sofling mit wichtiger Miene und Geberbe.

Wohlbemerkt, mein fehr scharffinniger Botschafter! versetze Effer. Wenn ich mein Zimmer hüten muß, werde ich freilich nicht nach Hofe kommen können. Berslaßt mich, meine Freunde! Ich bin zur Einsamkeit verurstheilt, ich bin mit Ungnade gebrandmarkt. Geht!

Southampton warf sich in heftigem Schmerz an bes Betters Bruft, und Billiam fußte gerührt seines Gonners bargereichte hand. So entfernten sie sich mit bangem, bekummertem herzen.

## Achtes Rapitel.

Die Losung zu Besorgnissen und Unruben ber qualendsten Art war nun gegeben. Der alte Barteikampf zwisichen Essex und seinen Gegnern entbrannte mit neuer Buth, und noch niemals war so eigenthümlich wie jett bas herz ber Königin selbst ein herd des öffentlichen Zwistes gewesen. In ihrer eigenen leidenschaftlichen Brust stritten die zwei seindseligen Kräfte, die außer ihr sich bekämpsten. Denn auch ohne den Wechseleinsluß beider Barteien schwankte sie in ihrer Gesinnung für und wider den alten Günstling. Heut ordnete sie die strengsten Maßregeln gegen ihn an, morgen ließ sie ihm einen freundlichen

Eroft überbringen. Die feltsame Lage war vorhanben, bağ zwei Parteien nicht babin ftrebten, Die Monarchin für fich einzunehmen, fondern fie nur in einer ihrer wech= felnben Stimmungen, bier fur, bort wiber ben Grafen feftzuhalten. Effer hatte eine Blofe gegeben, die feine Beinde zu einem Tobesftoge benuten wollten, mahrend feine Freunde einfaben, baß fie mit einem fo fühnen Wurf ihres Bonners Alles gewinnen fonnten. Diemand aber wußte fich biefen tiefeigenen Wiberfpruch im Bergen Glifabeth's zu erflaren. Bielleicht traf nur unfer Freund William mit feinem Seelenblick ben rechten Grund; indem er biefen Wechsel zwischen Gunft und Groll auf jenen Doppelempfang bes eben gurudgefehrten Grafen gurud: führte. - Ihre Gunft, fagte er, haftet an bem Unterroce und im aufgeloften Baar; ibr Groll fist in ihrem feibenen Mantelchen und ihren falfchen Loden. Die Empfindungen einer liebenden Dame werben ja boch von ihrem Unzuge mehr ober weniger bedeckt. Im Unterfleibe mar ne Weib, im Mantel aber Ronigin; bort gum Bergeiben, bier gum Berurtheilen angeregt.

Ich nehme beine Erflärung in bem Sinne, lachte Graf Beinrich, baß bie Königin erft unterm Ankleiden fich besonnen haben mag, wie ber spöttische Effer fie vorsher überrascht und in einem Zustande gesehen hatte, ber jest keineswegs mehr so reizend ift, als fie es in den ersten Augenblicken seiner lleberraschung vielleicht geträumt hat. Be nachdem nun in den wechselnden Stunden bald die erste suberhand gewinnt, regt sich für ben Grafen ein huldreiches oder ein rachsüchtiges Berg.

Nicht weniger ale bie manbelbare Stimmung ber Ro: nigin war bas Benehmen bes Grafen Effer auffallenb. Er zeigte unwandelbare Gelaffenheit und Unterwerfung. Wiederholte Schreiben an Die Ronigin athmeten fast Erniedrigung. Er flehte um nichts als Freiheit, bamit er fich auf feine fernften einsamften Befitsungen gurudgieben fonne. - Zwischen meinem Berberben und meiner Furftin Bunft ift fein Zwischending, fcrieb er unter Unberm, und wenn fie mir wieber ihre Suld gewährt, fo gibt fie mir bamit alle Dinge, bie ich auf ber Welt nothig habe und munichen mag. - Effex ließ nur feine nachften Un= geborigen por fich, um ber Ronigin ja nicht zu misfallen: feine Bebienten mußten in Trauer geben, und burften fich bei feinem öffentlichen Vergnügen feben laffen. Geine Unhängerschaft batte fich jest febr verminbert. Bu ben Wenigen, Die ihre Unbanglichkeit zu bezeigen, nach ihres Gonners Balaft gingen, um nach beffen Befinden gu fragen, geborte William. Und wie nun Effer, feinem großmutbigen Sang nach, aus feiner Saft gern Artigtei= ten erzeigte, fo ließ er auch bem Dichter bas ichone Bferb zuführen, bas William früher geritten hatte.

Den Freunden des Grafen war diese ungewöhnliche Milbe des sonst so gern ungeberdigen und hochschrenden Mannes, wenn auch befremdlich, doch ganz recht, um desto leichter bei der Monarchin für ihn zu wirken. Es läßt sich denken, daß besonders auch Southampton in diese Sorgen tief verschlungen war. Er besuchte fast täglich seinen poetischen Freund, um sich bei einem guten Gespräche von den Parteihändeln zu erholen, aber eben so selten, als er jest an seine eigene Vermählung dachte,

iprach er von William's Berbinbung, und von einem Bejuche bei Thefla war feine Rebe mehr. Im Stillen hatte Southampton eine ibm unerflärliche Schen vor ber rathfelhaften Geliebten bes Freundes gefaßt. Er batte fie gern erft einmal felbit unbemerkt gefeben, aber um Alles feinen zweiten Borfchlag bierzu machen mogen, weil er nie obne eine fast abergläubige Angst an bie fur Bil= liam fo idredlich abgelaufene erfte Berabrebung benten fonnte. Mus folder Befangenheit unterließ es ber Graf auch, Die Bergensangelegenheit William's weiter gur Sprache zu bringen, und fuchte nur burch eigenes unbebingtes Bertrauen auch ben Freund gur Bertraulichfeit gu ermuntern. In biefen Tagen bilbete fich jene freundschaft= liche Bartlichkeit bes Grafen fur ben Dichter aus, bie bie= fer mit manchen iconen Conetten erwiderte. Denn fo febr unfer William im gefelligen Umgang mit Freunden und Benoffen um feiner unbefangenen, milben Froblich= feit, feines Wiges und feiner Schwarmerei willen geliebt und gesucht war, behielt er boch im gartlichen Erguß gegen einen Mann eine gewiffe Sprodiafeit an fich. Er fprach Daber manche im Umgang gurudgehaltene Empfindung für Southampton lieber in Berfen aus, und vergutete fo bie Rargheit bes Augenblicks burch einen bleibenben Ausbruck feiner freundschaftlichen Gefühle.

Da Southampton, gerabe um sich von verdrießlichen Angelegenheiten zu erholen, William's Umgang suchte, und überdies vor bes Dichters ruhiger, schaffender Stimmung eine hohe Achtung hatte: so zog er ihn nicht gern in die Berwirrungen bes Tages und theilte ihm nur die Borfälle mit, nach benen William selbst aus Interesse

für Effer fragte. So fam benn bie Rebe auch nicht auf Lasko. William hatte biefes Oheims feiner Geliebten gegen Southampton nie gebacht; Thekla hatte es nicht gewünscht, und ber Freund keinen Anlaß bazu gefunden.

Wirklich mar Lasto aus Irland guruckgeeilt, um in London zu machen, mas es mit Gffer und ben weitern Unternehmungen gegen bie Rebellen werden wurde. Auf ben Wint best gefangenen Effer ließ ibn Southampton burch vertraute Leute auf allen Schritten beobachten. Um ibn geradezu angubacken, feblte es an Beweisen. Lasko batte viel eber barthun tonnen, welche Dienfte er bem Grafen Effex geleiftet babe. Diefe Dienfte waren gum Theil von ber Art, bag ber Graf feinen Unterhandler iconen mußte, um ibn nicht ben Gegnern in bie Sanbe au treiben, bie ibn vielleicht gegen Gffex felbft batten brauchen fonnen. Es mar baber Soutbampton's Abficht. ben verbächtigen Dann gewähren zu laffen, und nur beffen Berbindungen auszuforichen, um auf Die Spur bes Berrathers zu fommen, von bem Lasto bie Mittheilun= gen aus ber Rriegsfanglei erhalten batte.

Während bessen trug sich Manches zu, was die Lage bes in Ungnade gefallenen Effex verschlimmern mußte. Lord Montjoy hatte nämlich aus Freundschaft für Essex, um auf ihn den Schein einer Unentbehrlichkeit zu wersen, den ihm angebotenen Oberbefehl in Irland abgelehnt, und der Feldzug kam daburch ind Stocken. Hauptleute, Ofsiziere und gemeine Freiwillige aller Wassengattungen kehrzten nach England zurück. So drohte hinter dem zuerst ausgebrochenen Schlußsteine nach und nach das ganze Gestäude ber irländischen Unternehmung zu zerfallen. Die

Stadt ward wieber von bem fich auflösenden Beere belebt, wie fie es früher von bem fich bilbenden gewesen
war. Die Monarchin gerieth in Besorgniß; Graf Effer
ward bem Lord Siegelbewahrer übergeben, ber ihn nach
Yorkhouse brachte und vor jedem Besuch und Briefwechsel
abschloß.

Bene ungeordneten Saufen Rriegsleute fanben Luft barin, unordentlich zu leben. Die fich aus bem fefteften Berbanbe geloft hatten, betrugen fich nun auch ungebunden genug. Die war es bes Rachts fo toll und larmend wie jest in London zugegangen. Den Rriege: gefellen, bie ihre irlanbifde Beute burchbrachten, bing, wie Ungeziefer, hungriges Gefindel an. Die Theurung flieg täglich, bie Bettlerhaufen wuchfen und wurden immer verwegener. Man burfte fich nach eingebrochener Dam= merung nicht mehr in bie entlegenen Baffen befonbere ber Borftabte magen, ohne beraubt, und bei einiger Bioerfeglichfeit miebandelt zu werben. Die fühnften Ginbruche Um Tage jogen Scharen hungrigen Bolts geichaben. burch bie Strafen ober lagerten fich an öffentlichen Blaten. Der Berfebr mit Lebensmitteln mußte verftoblen gefcheben; ja bas bloge Anfeben von Wohlhabenbeit und Genug feste ordentliche Leute bem Sohne ber Bettler aus. waren es nicht immer nur Bettler: auch leibenfchaftliche Menfchen, benen es nicht an Arbeit und Austommen fehlte, ichloffen fich an, nicht um an bem Bettel, fonbern um an ber öffentlichen Unordnung Theil zu nehmen.

Jett trat endlich die Stadtobrigkeit thätiger hervor, und ber Lordmajor, ein sehr entschiedener Mann, griff mit Nachbruck ein. Doch ber verwilderte Pobel, ber sich einmal über die Achtung vor bem Eigenthum hinausgefett hatte, übersprang auch bald die Scheu vor dem Gefet und das Ansehen ber obrigkeitlichen Person. Der Lordmajor ward in seinem polizeilichen Amte verhöhnt und midhandelt.

Da ließ die Königin bas Kriegsgeset in Kraft treien. Thomas Wilbsord wurde zum General : Prosoß ernannt, und durchzog mit bewassneter Mannschaft die Stadt. Die Unruhigen wurden aufgegriffen, die Widersetzlichen nach turzem Proceß aufgeknüpft.

Mus Berbrug an biefen Auftritten ber Unordnung und ber Strenge gogen mehr und mehr Familien aus Lonbon aufs Land, um fo lieber, als milbes Aprilmetter mit feinendem Grun einen fo lockenben Contraft zu bem betrübenben Buftanbe ber Refibeng bot. - Auch Thefla lag ihrem Freunde an, fur einige Beit aufe Land gu Seit fie ben Grafen Southampton gurudaefebrt in London mußte, batte fie ihre alte Bobnung in South= warf wieder bezogen, behielt aber ihr Bimmer bei Lasto für außerorbentliche Falle einer geheimen Buflucht bei. Obichon fich nach Allem, mas fie von William über Sout= . hampton's Stimmung vernahm, ihr alter Beliebter jest wenig um fie zu befummern ichien, fo blieb fie boch nicht gang unbeforgt. Gie febnte fich baber auf bas Land, zugleich in ber Absicht, fich mit William wegen ihrer gemeinsamen Bufunft ein fur alle Mal zu besprechen, und burch ein offenes Beständnig über ihren früheren Umgang mit bem Grafen fich aus ber Schaufel zu retten, in ber fie bis jest, nicht zu ihrem Behagen, fcmebte. Dies wollte fie aber nicht eber, bis ber Freund all' ihrer Liebe und Bartlichfeit theilhaftig geworben fei. Ihre Mengfte, ihre Beforgnisse, das entsetliche Ereignis, das sie über ihres Freundes Haupt gebracht hatte, gaben ihr eine ungewohnte und seltsam gespannte Richtung zum Nachdenken, zum Neberlegen und Berechnen. Sie dachte durch leidenschaftslichste hingebung ihren Freund zugleich zu bezaubern und zu verpflichten. Sie hielt ihn für sinnlich und für edel genug zu beidem. Bei dieser wunderlichen Berechnung regte sich doch auch etwas von ehrlichem Berlangen nach Berständigung und Wahrheit zwischen ihr und William, eine aufrichtige Sehnsucht nach offenem Bekenntniß ihrer bisherigen Täuschungen und nach einer Erleichterung durch William's Bergebung. Kurz, Thekla befand sich in dem seltsamsten Gemüthözustande, der in seiner reinen und unreinen Mischung nur bei einem so selten begabten und seltsam verstrieften Gerzen denkbar ist.

Unfer Freund William fam ihr in biefen Abfichten halben Bege entgegen. Er hatte bie Bufage, baß fie ibm pom Dai an gang angeboren wolle, nicht vergeffen, und febnte fich nach biefer innigften Berbinbung. Inbem er fich aber eingesteben mußte, bag boch nur von einer Bermablung am Altare ber Ratur, unter Ginfegnung ber Liebe, die Rebe fein konnte, fand er es bochft reigend, folden Bund entfernt von ber Stadt, in landlicher Fruhlingeumgebung ju ichliegen, und benfelben nach bem Benuß aller Maiwonnen bei feiner Rudtehr nach London auch öffentlich fortgujegen, ale ob er mit aller Beibe bes Befetes vollzogen fei. Go lodent aber auch biefer Traum war, fo fublie fich Billiam boch von ber Lage feines Gonners Effer, von ben Sorgen feines Freundes Sout: hampton und von bem betrübten Buftanbe ber Stabt gu Roenig , William Chaffpeare. II. 16

getheilt und gerriffen, um fich wurdig und empfänglich genug foldem Glud ber Liebe hinzugeben. Ebenfo wesnig konnte er in diefer vielfach getheilten Stimmung und abgeleiteten Gerzenswarme anhaltend arbeiten. Er brachte nur einzelne Gebanken, Betrachtungen, Empfindungen, Ansichauungen und Lebensbilder zu Bapier, die fich an das Geschief ber Großen, an die Loose der Niedern ansknürften.

Dieser unbefriedigte Zustand, in welchem Thekla so sehr in sich vertieft, und William außer sich zerftreut zusbrachte, sollte nicht allzulang bauern.

Gines Nachmittags batte William nach einem Gpagierritte mit Southampton Abichied von bemfelben am Bofternthore genommen, und ritt bie Towerftrage entlang, als ihn eine mannliche Stimme aus einem Genfter anrief. Es mar jener Cbelmann Solles, ber einft ben Dichter jur Sochzeit von ber Strage hatte rufen laffen, um feine Bekanntichaft zu machen. William flieg ab, übergab fein Bferd ben bewaffneten Dienern bes Cbelmanns, Die vor bem Baufe marteten, und eilte binein, ben ehrlichen Squire ju begrugen. Es mar ein berühmter Tabadelaben, mit welchem eine ber bamals üblichen Rauchafabemien verbun= ben war. Rach berglichen Begrüßungen und wechselseiti= gen Erfundigungen flufterte ber Squire unferm Freunde gu: Die Narrheiten in London nehmen fo rafch überhand, baß unfer Giner nicht mehr nachkommen fann, fie fennen gu lernen. 3ch habe wieber einmal in ber Stadt gu thun gehabt, und muß mir bei ber Belegenheit auch biefe neu eingerichtete Rauchanftalt befeben.

Sie festen fich, um mabrent ihrer Unterrebung bas Treiben ber Stuter im Muge gu bebalten. Diefe jungen, nach ber neueften Dobe gefleibeten Berrchen fagen balb= dupendweise um einzelne Rauchvirtuofen, Die ihnen bie Runftgriffe ber verschiebenen Arten zu rauchen beibrachten. Bebe Art batte ibren Ramen. Ginige Diefer Bierlinge rauchten ben Brobel", indem fie ben Rauch lange im Munde behielten, und bann berauswallen liegen; Undere übten fich im " Eurippus", indem fie abmechselnd aus Mund und Ruftern bampften; Benige batten es gum funftlichen "Bhiff" gebracht. Fur bieje Rauchgefellichaft fag hinter einem erhöhten Tifchen ein fauberer Burfche, und hadte auf einem Blod von Majerholy bie Sabads: blatter flein. Gin anderer Diener unterhielt ein Reuerchen mit Bachbolberholz, und reichte mit filberner Bange bie Robiden umber. Dort ichimpften einige Stuter, ibr Tabad fei mit Del ober mit bem Sate von Geft verfalfct, und geriethen über beibe Berfalfchungearten felbft Andere ichalten, ber Tabad werbe bier im Saufe in Sandgruben frijd erhalten und nehme von ber Berpadung in Leber und ichmierigen Tuchern einen übeln Gefchmad an. Auf biefe Beschulbigungen trat ber Labenbeüber hervor, vertheibigte feiner Ginrichtungen, brachte Bilientopfe berbei, und reichte moblriechenben Sorten gur Brobe umber. Bfeifen periciedener Art ftanden in einem offenen Schränfchen zur Auswahl. - Bu all' bem Treiben lachte ber Squire beimlich und burch bas Fenfter Sind wir benn bier in einer Ruche, fagte er leife gu Billiam, ober in einer Bohnftube ? Dabei fuchte er mit Mund und Sand bie Raudwolfen von fich abzuwehren. — Und was für uns unangenehm ist, muß für die Raucher vollends ungesund sein, meinte er. Ei, es muß sich ja in ihrem Innern ein höchst schädlicher, ölig = klebriger Ruß ansetzen und seine Asche in ihre Lunge fallen. Kommt, laßt uns gehen!

Bor ber Thure lub ber Ebelmann unfern Freund auf sein nur eine halbe Tagreise entferntes Gut ein, das er eben als Erbschaft eines Oheims seiner Frau angetreten hatte, und in bessern Stand bringen wollte. Rur ein paar Meilen habt Ihr hinauszureiten, sagte er sehr eins bringlich, könnt zuweilen nach der Stadt zurücksehren, und habt wol auch eine frische Frühlingsstimmung, etwas zu dichten. Ein reinliches Dorf liegt am Bark, ein herrlicher Wald ift nahe, die Bögel singen schon meisterlich. Ich bitte Cuch, kommt, und bringt ein paar Frühlingsswochen bei mir zu. Ihr thut mir einen großen Gefallen; denn ich bin noch einsam, meine Familie kommt erst gegen den Sommer nach. Bersprecht mir, daß Ihr kommen wollt!

Es sei! sagte William. Ich hörte eben vom Grafen Southampton, daß die Königin meinem Gönner, dem Grafen Esser, erlaubt hat, wieder in sein haus zuruckzukehren. Sie hat ihm, da er erkrankt ist, eine Suppe zugeschickt, und ihm einige freundliche Worte sagen lassen. Hoffentlich sind das Vorzeichen der Begnadigung. Ich bin jest ruhiger, will mich mit meiner Verlobten versbinden, und die Küswochen bei Euch zubringen. Ich darf doch gepaart kommen?

Der Squire umarmte den Freund mit lebhaftem Glück: wunfche. Ach ja! rief er, Ihr feib bann zweifach will-

fommen. So ist es recht! Es ist ja jest die Baarzeit für alle Sänger. Ja kommt nur gleich mit Euerm junzgen Weibchen. Ihr sollt ein traulich Gemach voll Waldzluft und Frühlings=Morgensonne bei mir sinden und dazu ein breites Bett hinter Borhängen. Kommt doch ja zu unserm Maimorgensest! Wir wollen es heuer nach altem Brauche begehen. Aber kommt einige Tage vorher, damit ihr an jenem frühen Festmorgen gehörig ausgesschlafen habt.

Schalkhaft lächelnd schwang sich ber Ebelmann auf sein Bferd, reichte bem poetischen Freunde die Hand und trabte in ber Richtung nach St. Giles burch bie Stabt.

# Meuntes Rapitel.

Seitbem lag unserm William die Einladung des Squire beständig im Sinne. Ein bestimmtes Ziel der Reise war gegeben, und so war ein Entschluß leichter zu fassen. Die Borstellung von einem traulichen Gemach voll Waldluft und von süßen Frühlingsnächten reizte unaufhörlich seine Sehnsucht und sein Verlangen. Das junge Grün trieb mächtig an den frühen Stauden. An allen Fenstern stanzden Levkojen und Schlüsselblumen; in den Hausgärten blühten Tulpen, doppelte Bäonien, Weißvorn, Kirschenzund Bslaumenbäume; sodaß der Freund schon die Erst-

of team Google

linge bes Lenzes zu verlieren fürchtete. Er verabrebete mit Thekla bie Fahrt zu bem Squire. — Wir gehen vor Allem einmal auf acht Tage bahin, fagte er, und entsichließen uns bort, wenn in ber Stadt nichts vorfällt, nach unferm Wohlgefallen länger zu bleiben, oder unfern ländlichen Aufenthalt zu wechseln.

Thefla mar febr vergnugt. Es gefiel ihr besonbers, baß es ein ftiller Part mar, mobin fie gingen, und bag ber Squire bas Schloß noch allein ohne feine Bemablin bewohnte. - In ber froblichen, bochgespannten Stimmung beiber mußte biefe fleine Sahrt ein phantaftifcher Ritt werben. Beng und Liebe lodten eine abenteuerliche Luft bervor. Sie wollten nicht in ihrer hauslichen All= täglichkeit, fonbern in irgend einer bichterifchen Geftalt bem iconften Frubling ibres Lebens begegnen. tam auf ben Ginfall, fich als Feentonigin Gloriana qu verfleiben, und William follte ben Pringen Arthur porftellen. Diefer, recht in Thefla's Phantafie aufgefaßte Bebante ftimmte ebenfo fcon zu bem alten Boblge= fallen bes Freundes an bem Gebichte feines Lieblings "Comund Spenfer". William war entzuckt. Das Buch wurde berbeigebolt, und Die Befdreibung bes Dichters von jenen Berfonen nachgefdlagen. Thefla übernahm es. bie beiden Unzuge genau ber Befdreibung gemäß zu be= forgen. Die Borbereitungen gur Fahrt murben gang ftill in Thefla's Wohnung getroffen.

William feste feinen Freund Southampton von feisnem Borhaben in Renntniß, auf acht Tage zu verreifen, und fich mit feiner Thekla zu "verbinden". Er wollte nicht gerabe "vermählen" fagen, und doch ben Schein

haben, bag es eine gefetliche Bereinigung wurbe. Go nahm es auch Southampton auf, indem er bewegt Billiam's Sand ergriff. D bu Gludlicher! rief er aus. Run überholft bu mich noch. Die iconen Frühlingstraume find von mir gewichen. 3ch barf jest an bas Glud einer Bermählung nicht benfen. Das Disgefdick meines Bettere Effer nimmt mich und meine Glifabeth zu lebhaft ein. - Unfere Bergen find burch Rummer verbuftert. Doch faffe ich feit gestern beffere hoffnung. Die Ronigin fceint eine gunftigere Stimmung gegen ben Grafen angenommen ju haben. Sie bat achtzehn Bevollmächtigte aus bem Staaterath ernannt, bie bes Grafen Sache nochmal prufen, und feine Bertheibigung horen follen. Darauf will fie einen letten Beichluß faffen. 3ch weiß, bag bie er= nannten Richter im Allgemeinen bem Grafen nicht ab= bold find; bennoch muß mir Alles baran liegen, ibm gu feiner Rechtfertigung bie Beweismittel über ben Berrath feiner Operationsplane ju verschaffen. Auf ber Spur bes Berraths bin ich, und habe jest tein lebhafteres Intereffe, ale biefe Rabrte zu verfolgen.

William war fehr erfreut über die gute Wendung dieser Angelegenheit. Er bat den Freund um eines seiner für Frauen zugerittenen Pferde, und verschwieg ihm nicht, in welcher Verkleidung er mit seiner Thekla ausreiten wolle, um zugleich auch in so lustigen Masken das Matmorgenfest mit zu begehen. Southampton freute sich des fröhlichen Unternehmens. — Ja, genieße dein Glück, o mein Freund! rief er aus, indem er William umarmte. Du bedarfft nach diesem traurigen, unglücklichen Winter solcher Wiedergeburt durch Freude. Wöge dann kunsttig=

hin jede Kummerniß bes Lebens, alles Misgefchick und jebe trubfelige Verwirrung unbemerkt an dir vorüberzieshen! Nur die freie, heitere Seele des Dichters kann jene Werke schaffen, die viel tausend Herzen über ihre Sorgen und Aengste hinausheben, und die Verstrickungen des Lesbens lösen.

Beim Weggehen äußerte Southampton mit einer gewiffen Befangenheit: Wor beiner Fahrt muß ich bich noch einmal sprechen. Ich habe dir eine Mittheilung zu machen, für welche ich bis jest das rechte Wort ober vielleicht die rechte Minute nicht finden konnte.

Thefla batte mit ben Angugen nicht gefaumt, und ber Tag gur Kahrt lag nur noch binter Giner Racht. Southampton fam noch am Borabend in ber Dammerung, und rief bem Freunde unter ben Fenftern feiner Bob= nung. Er wollte ihm nur Lebewohl fagen, und war febr baftig und unrubig. Billiam eilte binab. - Denfe nur, fagte er, was mir bie verwunfchte Perfon zu ichaffen macht! Aber ich bin nun auch bem Ausgange nabe. Beift bu, wem ich auf bie Spur gefommen bin? 3ch meine wegen bes Berraths aus ber Kriegsfanglei? -Diefer Rofalte. Sie fteht in Berbinbung mit unferm irlandifden Unterhandler. Meine Aufpaffer batten fie bei ibm ein= und ausgeben feben, fannten fie nicht, gingen ibr nach, und zeigten mir ihre Bohnung jenfeit ber Themfe an. Es ift fein 3weifel, ich fenne bas Saus. Morgen fruh will ich gleich felbst zu ihr: ich muß berausbringen, von wem ihr bie Mittheilungen aus ber Rriegofanglei zugetragen worben. Satte ich nicht Recht, als ich ihr die verwickeltsten und gefährlichsten Werbindungen zutraute? Ift es nicht ein wahres Berhängniß, daß mich biese Berson auf allen meinen Wegen durchkreuzt, mir in allen Richtungen zu schaffen macht?

Gib nur Acht! erwiderte William, wir kommen auf bedeutende Entdeckungen! Das hangt Alles mit der arabischen Jungfrau und ihren Berbindungen zusammen. Ich bint sehr begierig und hätte jest London nicht verlassen follen. Die unruhige Erwartung wird mir meine Freuben schmälern und trüben.

Nein, geh' du nur immer, mein Freund, und verliere nichts von diesem schönen Lenze! rief Southampton. Es gereicht mir zur Freude, daß ihn wenigstens doch Einer von uns beiden recht genießt. Db du eine Woche früher oder später diese Schurkereien erfährst. hier nimm diesen Brief zu dir: er enthält, was ich dir um deinet= und meinetwillen mittheilen muß, und was sich mündlich nicht so gut sagen und besprechen läßt. Aber deine Hand darauf, daß du den Brief nicht eher erbrechen willst, bis du mit Thekla verbunden bist.

Billiam war betreten. Er fürchtete jest ben Doppelsfinn seines Wortes und daß ein Misverstand daraus entzstehen könnte, — eine Verbindlichkeit aus einem nichtigen Bunde. Mit Thekla verbunden? fragte er, und bat um nähere Andeutung; allein Southampton bestand auf unsbedingter Freundeszusage. Wie William ste zagend gezeben hatte, drückte ihn der Graf sest an sich, und küste ihn. Dann lenkte er mit den Worten ab: Worgen habe ich noch einen unruhigen Tag, der mit dem leidigen Bezsuche bei Rosalien anfängt. Uebermorgen ist des Grafen

Effer Berhör, und bis du wiederkehrft, ift sein Geschick gewiß entschieden. Wir werden uns, hoffe ich, freudig wiedersehen. So lebe bis bahin wohl! Freue bich, und kehre beglückt zurud!

Bei grauendem Anbruche ber letten Aprilwoche ritt William, als Prinz Arthur gekleibet, ben Strand bahin, um auf bem Blate Charing Croß mit Thekla zusammen= zutreffen.

Sier hielt auch ichon bes Grafen Pferd für fie. Dicht lang, fo tam fie glangend in ihrem phantaftifchen Unguge als Reenfonigin Gloriana, jedoch mit vorgenommener Larve, ben Klug berauf, landete am Dorfplage, und vereinigte fich mit bem Freunde. Um Conventgarten binauf gelangten fie binter Millifent's Gutte auf die Oxfordftrage. Die Butte mar noch verschloffen; nur bie Sperlinge mach: ten ichon, und flatterten um bas Dach. Balb verlor unfer Baar London aus bem Geficht, und nun gewannen nie mehr und mehr ben beitern Duth und bie Laune, bie zu ihrem phantaftischen Angug und Unternehmen pag= Sie freuten fich finbifch ihrer feltfamen Gemanber und wunderlichen Ginbilbung. William grußte fie feier= lich ,, Gloriana"! Sie rief ihm lachelnd ,, Arthur". -"Du meine Ronigin"! - "Du mein Bring"! - Sun= bert Schmeicheleien, hundert Bartlichkeiten fnupften fich an biefe Bhantafien, fo oft bas Baar gum Ausruhen nach jebem grunen Sugel geritten, fich bes ichonen Sages freute, ber beut - wie es ichien, jur Schonung fo garter Ge= wander - ohne allen Sprubregen ablief. William batte bas Gebicht feines Lieblings Spenfer ju fich geftect, und

las einzelne Stellen vor. Thekla wußte manche auswenbig, besonders auch die, wo der Dichter Arthur's stattlichen Helmschmuck beschreibt, "der mit Berlen besprengt
und goldgeschmückt in lustigem Tanze schwankt, gleich einem Mandelbäumchen, das auf grünen Berges haupt mit Blüten prunkend, unter jedem Windeshauche zittert und mit zärtlichen Blicken herunternickt". — Solche dichteris
sche Worte lockten wieder neue Liebkosungen. Die Lies besversicherungen, die goldnen Gelöbnisse, die seligen Hossnungen erschöpften sich nicht. — Bei dieser verliebten Art zu reisen war es schon später Nachmittag, als sie auf den Vark des Squire zuritten.

Das Saus hatte eine einsame Lage. Gin breiter fcattiger Weg führte burch ein Ulmenwälden an bas alte Gebaube. Sinter biefem, abhängig nach Mittag, war ein Sausgarten, aus welchem man links über einen Bach ju einer Wiefe gelangte, rechts aber Die breiten Wege bes über bie nachsten Sugel ausgebreiteten Parfes betrat. - Der Ebelmann manbelte eben im Garten, und eilte, als er Pferdetritte vernahm, bem feltfamen Reiterpaar überrafcht entgegen. Gobald er ben Dichter erfannte, ver= wandelte fich die befrembete Miene in ben beiterften Ausbrud ber Bufriedenheit. - Erhabene Wefen, Die ihr mein landliches Saus beglückt, fagte er mit lachelnder Feier= lichfeit, vergebt, wenn ich euch nicht nach ben Geremonien bes Barnaffus, nach ber Burbe eurer himmlifden Ab= funft empfangen fann. 3ch boffe, mit berfelben Gulb; mit welcher ihr zu meinem bauerlichen Gipe niederfteigt, werdet ihr auch euern himmlifden Dagen landlich ftim= men, und es euch bei mir ichmeden laffen.

Bie die herbeigeeilte, gaffende Dienerschaft ihren Squire schmunzeln und die wunderlichen Bersonen zu Pferd läscheln sah, brachen alle in lautes Mitlachen aus. Der Squire hob die Feenkönigin vom Pferd, und führte sie ins Saus. Erfrischungen wurden gebracht, und mit frohlichen Behagen genoffen.

Rurg binter bem Baare trat ber erft Mittage von London abgegangene Bote ein, ber ein Bunbel Rleibunge: ftude nachbrachte. Sie wechfelten bie Unguge, und liegen nich vont Squire in ben Bart fuhren. Der Abend mar lau und lieblich; bie fnospenben Geftrauche bufteten, bet junge Fichtenwald athmete erquident. Bon biefen Boblgeruchen, von fo frifder Balbluft war bas ben Gaften ingwifden gubereitete Bemach erfüllt, ale ber Squire fie einführte. - Das Zimmer lag zwifden ber großen Salle und ber Rapelle bes alterthumlich erhauten, aber nach neuerem Gefdmad eingerichteten Saufes. Der Boben mar mit frifden Binfen beftreut; gewirfte Tapeten bedten bie Banbe jum Schmude wie jum Schut gegen bie Ralte ber Steinmauern. Gin breites, fur ein Chepaar einge= richtetes Gaftbett prangte im Allfoven binter gurudgefdlag= nen Teppichen, bie ben beimlichen Raum von bem vorbern luftigen Gemache trennten.

Als ber Ebelmann seine Gaste zum Abenbessen führte, sagte er lächelnd: Ich habe keine Gesellschaft eingeslaben: Ihr werdet mube sein, und nicht lange Stand halten. — Als nach einigen Gerichten der Bein gesbracht wurde, entsernte sich Thekla. Der Squire war zum Plaubern aufgelegt; wie er aber Billiam's Unsruhe und Zerstreutheit bemerkte, erhob er sich, und

wunschte bem Dichter eine gludliche Racht in feinem Saufe.

## Behntes Kapitel.

Milliam bielt nich in biefen Tagen für ben glucklichften Menfchen von ber Belt. Alle feine Bunfche maren er: füllt; fein Berg bupfte in Bollgenuge. Ehre und Liebe bie bochften Guter, nach benen er getrachtet, waren ibm nun reichlich beschieben; fie umfreiften fein Leben wie ein leuchtenbes, fegnenbes Tag = und Nachtgeffirn. Genuß und Gebnfucht wiegten einanber. Bobin er blidte, lag eine Unerschöpflichkeit por ibm. Er fühlte fie in feinem Bergen und in feinem Beifte, - bort in ber Freube, bier in Schaffensluft. Beber Moment ber Liebe war von unergrundlicher Tiefe, und bas auffeimenbe Jahr verfprach eine Emigfeit bes Benuffes zu entfalten. Dennoch riß ber Freund jebe Freude mit einem Ungeftum an fich, als fei ibm nur ber eine Augenblick fur ein nie zu ftillen= bes Berlangen gegonnt; ja es wanbelte ibn mitten im bochften Entzucken Die Empfindung an, - einem fo übermäßigen Glude tonne nur bie furgefte Dauer ge= mabrt fein.

Wie gern hatte er biese nie wiederkehrenden Tage bes ersten vollen Lebensgludes auf den gartlichen Umgang mit seiner Thekla und auf die mude Traumerei in Wal-

beseinsamkeit beschränft! Allein ber Ebelmann wollte fei= ner Bafte froh werben, und glaubte auch fie unterhalten zu muffen. Die Nachbarichaft mußte besucht werben, -Die Landebelleute mit Frauen und Tochtern, Die Pfarrer und Schulmeifter, ja ber freundliche Squire ichlog auch bie Freifaffen und bie wenig angesehenen Binepachter nicht ganglich von feinem Umgang aus; indem er zugleich als neuer Nachbar und Befiter fich Gunft und Bertrauen gu ermerben bebacht war. Thefla fant mehr Ergögen als Billiam baran, bie jum Theil feltfamen und lächerlichen Geftalten, Manieren und Gefprache Diefer landlichen Gefellichaft fennen zu lernen. Die fleinen Alterthumer bes Ortes. Die Mertwurdigfeiten ber Gegend bis auf bie Rin= gel im Grafe, Die von nächtlichen Teentangen eingebrudt bleiben, die häuslichen und wirthschaftlichen Ginrichtungen, bie Ungludefälle und unheimlichen Berfonen ber Nachbar= fcaft, bie Biberfetlichkeiten bes Gefinbes gegen bie alten Sausorbnungen, bie bei ben jungften Baftereien vorge= fallenen Misgriffe in ber Ginrichtung ber Tafel und mas nicht Alles - fam ba gur Sprache. Einzelne Frauen waren auch belefen, und fragten mit ftolgem Gelbftbe= wußtsein, ob Thefla ben Balmerin von England, ober ben Eglamour von Artois fenne.

Ueber so viel Zerstreuung, leidenschaftliche Empfindungen und nachträumende Müdigkeit hätte William beinahe des Briefes vergessen, den ihm Southampton so feierlich mitgegeben hatte. Als er ihm jest in die Hände fiel, glaubte er ihn erbrechen zu dürfen. — Nach dem frühen Abendessen, das um sechs Uhr eingenommen wurde, wandelte man noch in den Park. Während die kleine Ges

fellschaft einiger eingelabenen Nachbarn fich munter untershielt, schlich William tiefer in bas junggrüne Birkenwäldschen, und löste bänglich bas Siegel, in welchem bas kunftereich geschnittene Bild einer Lukrezia abgebrückt war.

"Beliebter Freund!" lautete ber Brief. "Giner, ber nach bemfelben Bunbe trachtet, beffen bu nun fur bein Leben theilhaftig bift, municht bir aus tiefftem Bergen Frober in beiner Geele, freier im Beifte mirft Glüd! bu gurudfehren, und beruhigter nach ber Seite ber Liebe bin, wirft bu einen gunehmenben Antheil von Freund= ichaft beinem Beinrich zuwenden. Ueberfchwengliche Bufunft, bie wir theilen werben, bie uns gemeinfam fein foll! Run bu fur alle Butunft verbunden bift, barf ich und muß ich bir ein Bebeimniß aussprechen, bas ich bisber mit großer Bartheit zu behandeln hatte. Meine Schwefter liebt bich. Du mußteft biefen fanft leuchtenben Cbelftein überfeben, weil ein ftrablenber Jumel bir naber lag. hatteft bu auch zu mablen gehabt, bu murbeft nach bem reichern Schape gegriffen haben, ber bich auch bober begluden wird, und ben ich bir gerührt gonne. ich bir nun biefe Mittheilung mache? Damit bu miffeft, auf welchem Wege, in welcher Beife bu bich ber leiben= ben Schwefter, ber befümmerten Mutter wieber nabern fonneft, was bu felbft fo lebhaft munfcheft, und woran auch mir fo viel gelegen ift. Mit bem Berthe beiner Auserwählten, mit ber Burbe beiner Angetrauten wirft bu leicht alle Liebe und Gunft wieber in Befit nehmen fonnen, bie bir nicht verloren, fonbern nur entzogen find, fo lang ber Schatten einer beargwohnten Beliebten auf bir ruht. 3ch bitte bich, fete meine liebe Alice recht balb

in den Bortheil, daß sie die jest getrübte und schmerzliche Reigung zu dir allmälig deiner Gattin zuwenden könne. Hierin liegt für eine so edle Brust Genesung. Bis dashin, und bis deine Thekla Alicens Schwester geworden ist, bleibt dies Geheimniß ein untheilbares für dich. — Bernichte darum auch diesen Brief, und eile in die Arme deines Heinrich!"

Dan fann fich benten, in welche Gemuthebewegung biefe wenigen Beilen ben Freund verfesten. Aber bas Gemifch ber wiberfprechenbften Regungen war ibm felbft unflar, und läßt fich taum burchichauen. Unruhig rannte er bis fpat in ben feuchten Abend binein burch alle Gange bes Parfes. Bas querft aus bem Aufruhr feines Bergens auftauchte, mar ber Ameifel, ob feine Berbinbung mit Thefla bas Erbrechen bes Briefes rechtfertigen fonne. Offenbar hatte Southampton bei feinem freundschaftlichen Berfahren einen andern, einen gefetlichen Bund voraus: gefest, und Billiam batte ben Freund, ben ebelften Gonner, mit zweibeutigem Borte getäuscht. Wie burfte er es magen, Thefla, feine Geliebte, ber Mutter und Schwefter Southampton's als Angetraute vorzustellen? Und wie fonnte er es boch auch wieber unterlaffen? Wie follte er fich bei bem Freunde rechtfertigen, ben er nicht blos getäuscht, fonbern burch biefe Täuschung auch um ein fo gartes Beheimniß und um ben gangen Berth feines ebeln Benehmens gebracht batte? In welchen zweibeutigen, lugenhaften Buftand mar er gerathen, und mogu follte er fich auf biefen Rreuzwegen ber Biberfpruche entichließen? Er befann fich nicht lang: er wollte offen

gegen ben Freund sein, ein Bekenntniß seiner Schuld ablegen und Rath ober einen Richterspruch von ihm empfangen.

Mit Diefer Ermuthigung fehrte er ins Schloß gurud. Die Nabe ber Geliebten, obgleich er fie über fein Musbleiben und über feine Empfindungen taufchen mußte, fiegte bod balb über feine gerftreute, trubfinnige Stim= mung. Gelbst ber Scrupel über feine Berbinbung mit ihr löfte fich, als er eingeschlafen war, in einen beitern Traum auf. Es fam bem Dichter vor, als ob unter ben zurudgeschlagenen Teppichen feines Schlafgemache Amor und Symen fich mit ihren Fadeln um ben Bachtpoften an feinem Bette befämpften. Jeber behauptete, ibm ftebe eigentlich ber Dienft gu. Mit jebem Schlage, ben ber eine Gott auf bie Factel bes andern that, erlosch biefe; entflammte aber alsbald wieber, wenn ber Betroffene fie meit ausholend gegen feinen Biberpart ichmang. Babrend biefes Ameifampfes lag Thefla in feinem Urme, und indem fie mit ihren enthüllten Reigen felbit bie fleinen Götter berudte, wettete fie lebhaft fur Symen's Sieg, William aber munterte mit verftohlnen Winten Amorn auf, fich zu mehren.

(भारतीयोग्स में: Car

## Elftes Rapitel.

Der Traum war dem Freunde unaussprechlich suß und beruhigend: allein er wurde ebenso jählings daraus erweckt, indem vom Hofe herauf Hörner erklangen. Erschrocken fuhr er auf, und Thekla schmiegte sich ängstlich an ihn.

Ei, was erfchrecken wir auch! lachte jest William. Wir haben vergessen, daß es der Maimorgen ist. Sie ziehen ja gleich nach Mitternacht in den Wald hinaus, den Maibaum zu fällen, der beim Fest ausgerichtet wird. heut mussen wir früh aufstehen, und kommen vielleicht spät zu Bette; denn gegen Abend reiten wir wieder nach London zurück.

Heut schon? erwiderte sie betroffen. Wir hatten's ja auf ein paar Wochen abgesehen. Ich bitte dich, laß uns wenigstens noch ein paar Tage bleiben. Ich habe ja noch so Vieles mit dir vertraulich zu plaudern. Ich nuß endlich einmal ganz offen über meine Vergangenheit mit dir reben.

Saft bu vergeffen, versette ber Freund mit hohem Ernfte, bag bein Orpheus nicht zurudschauen will, um seine Eurybike nicht zu verlieren? Lag bas Bergangene ein aufgebranntes Opfer sein! Unsere Gegenwart ift zu reich, um ber Bergangenheit zu bedürfen.

Meinethalben benn fort mit ber Bergangenheit, bie

On setter Cook

hinter unferer Bekanntschaft liegt! erwiderte fie. Du fagst, unfere Gegenwart sei zu reich, um die Bergangenheit nöthig zu haben; ich darf hinzusepen: Meine Bergangensheit, das heißt, ehe ich dich gesehen, ist ohne Schuld, und wahrlich, du würdest deine Eurydike darüber nicht verlieren! Allein gehöre ich dir nicht seit jenem ersten Abend an, da du mir in der Lombardstraße auf meiner Flucht begegnetest? Damals hat uns das Berhängniß an einsander vorübergeführt, und uns für einander bestimmt. Die seitdem verlebte Zeit zählt mit zu unserer Gegenswart, zu unserm Bunde. Es ist die dunkle Hülse, aus der unser Glück, unsere Zukunst wächst. Du mußt sie kennen.

Lerne ich sie benn nicht kennen gerade an Dem, was baraus erwächst? rief ber Freund. Daran will ich mich halten, an Das, was mir mit bir und burch bich zu Theil wird.

Aber es gereicht mir zur Beruhigung, bat sie, bir Manches mitzutheilen, — was in unsere Zukunft mit übersließt, was unsere Zukunft trüben, vielleicht unmöglich machen kann, — Manches, was du mir zu verzeihen hast. Ja, mein William, — gerade baran, an diesem Verzeihen, will ich die Stärke beiner Liebe erkennen, — ob du meine jetzige Hingebung für einen Schwur ewiger Treue angenommen haft, und ob auch ich beiner Liebe für immer gewiß bin.

Wenn es zu beiner Zufriedenheit gereicht, so magft bu nur Alles fagen, was bu auf bem Bergen haft, versfeste William. Darum brauchen wir aber nicht hier zu bleiben; bavon konnen wir auch jest in ber Stadt reben.

Ich sage jest, wenn du vielleicht damit bis zu unserer innigen Verbindung gewartet haft. Aber ich muß nach London zurud. Gin Brief Southampton's, dessen ich ganz vergessen hatte, läßt mir die Ruhe nicht. Willst du aber bleiben: so komm' ich in ein paar Tagen wieder.

Sie murben in Diefem Wortwechfel burch ben Squire unterbrochen, ber an ihre Thure pochend unter nechischen Scherzen rief, fie möchten ben iconen Morgen nicht ver= ichlafen und nicht vertanbeln. - Go eilten fie benn, in ihre phantaftischen Anzuge zu fommen. - Als Feentonigin und Bring Arthur burfen wir nicht blofe Bufchquer bes Beftes bleiben, liebste Thefla, außerte ber Freund beim Untleiben. Wir muffen uns bem großen Bug anfchließen. Du wirft in biefen Spielen bes Maifeftes einige fabel= bafte Berfonen bargeftellt finben, bie bir als Fremben vielleicht unbefannt find. Gin geachteter Rauber aus uralter Beit, Robin Soob ift nämlich in unferm fpatern England zur fabelhaften Berfon und zum Belben vieler Ballaben geworben. Seitbem bat man feine poetifche Geftalt auch in die frohlichen Maifpiele aufgenommen. Es find ja ebenfalls Walbipiele, wenn auch andere, als Robin Bood einft im Sherwoodwalde ausgeführt hat. Aber in feiner poetischen Ginfleidung erscheint Robin allein; immer treten fein ebenfalls vogelfreier Gefelle, ber fleine Sanns und feine Geliebte, bie Daib Mari= anne, in feinem Gefolge auf, und fogar ein Raplan, ber luftige Frangistaner=Bruder Tud, fehlt um ben Rauberhauptmann nicht.

Thefla fand bies poetische Balb = und Raubergefindel

allerliebst, und wollte es als Feenkönigin in ihren Schut nehmen. Balb saßen Beibe nebst bem Squire zu Pferd, und ritten, von einigen Dienern begleitet, durch ben thauzund nebelseuchten Bark bem Dorf und bem über bemselben gelegnen Walde zu. Bon allen Seiten strömten Landleute herbei. Man hörte Jubel und dann und wann Hörnersignale. Die Waldvögel schrien lustig dazwischen. Um den gefällten Maibaum brängte sich das Landvolk zusammen, und sah zu, wie die Ochsen geschmückt wurden, die ihn ziehen sollten. Indeß ordnete sich im Hohlzwege, der zum Dorf hinabsührte, der Zug an.

Sechs junge Buriche, bie ben Baum gefällt hatten, schritten voraus in Leberjaden mit Aexten auf ben Schulztern, und Epheufranzen mit eingeflochtenen Beigbornzweizgen um bie Stirne.

bern und Schurzen, Brimelfranze im haare. Sie führten eine hubiche, glatte Ruh, bie mit goldgelb gefärbten hore nerspigen, vielfarbigen Bandern und allerlei Blumen aufgeputt war.

Dann famen feche Förfter in grunen Roden, grunen Mugen und hofen. Jeber trug an feibenem Band ein Jägerhorn.

Ein Falfonier bes Squire stellte ben Robin Hood wor. Dieser trug einen graßgrünen Rod mit goldnen Fransen, Müge und Hose aus blau und weiß gewirftem Beug, und eine Schnur Rosenknospen um ben Ropf. Ein Bogen, ein Bündel Pfeile am Gürtel, nebst Schwert und Dolch waren seine Waffen, und ein Zägerhorn hing mit langem, silberfransigem Band an seiner hufte. — Zwei

Bagen bes Squire spielten bie Rollen bes kleinen hanns und Wilhelms Studely. Beibe gingen rechts und links neben Robin. hinter ihnen zog ein Rubel Buriche, grun gekleibet, mit Bogen und Pfeilen geruftet, als Robin's luftige, vogelfreie Gefellen.

Auf biefe kede Schaar folgten zwei Mabchen, weiß angezogen mit orangefarbnen Miebern, und ftreuten Blumen vor ber Maib Marianne her, bie in Blaßblau zierzlich gekleibet einherschritt. Die Aermel ber Maib waren hübsch gefältelt und mit silbernen Fransen befett, ber Gürtel aus einem gold und silbergewebten Stoff. Ihr blondes haar, oben in ein golbfabiges und mit blauen Beilchen geschmucktes Netz gefaßt, ringelte sich auf die Schultern herab. Brautjungfern und Dienerinnen gingen binter ibr d'rein.

Nun kam Frater Tud in seiner Kutte an furzem, didem Stabe wandelnd. Der Schmied bes Ortes spielte ihn mit echt-monchischem Anstande.

Nach einigem Zwischenraum erschienen, von einem als Mud Mullerssohn gekleibeten Burfchen gelenkt, acht hubsiche, mit Banbern, Blumen und goldgelben Görnern geputte Ochsen, und zogen ben Maibaum.

Den Schluß best gangen Bugest machte bas Steden: pferd und ber Drache.

Wie der Zug geordnet stand, eröffnete William bem Squire seine Absicht, Antheil an der Prozession zu nehmen. — Alls die Personen, die meine Thekla und ich vorstellen, sagte er, passen wir recht gut in dies fröhliche Maienspiel. Wir erscheinen als höhere Mächte, die dem Waldseste Schutz verleihen. Prinz Arthur kann vor

Robert Good herreiten, und bie Feenfonigin nimmt bie Maib Marianne in ihre Gunft.

Der Squire war entzückt über ben so unerwarteten und sinnreichen Zuwachs seines Festes. — Aber bann will ich nicht allein zurückbleiben! rief er. Ich seize mich an die Spige ves Zugs, als Gutsherr, ber so hohe Gäste bei Sonnen = Aufgang auf seinem Gebiete begrüßt hat, und ihnen ben Weg weift. Ginen Kranz her für mich, und bann blast zum Ausbruche.

Wie verabrebet, geschah es, und bie Prozession seste nich unter einem hörnermariche in Bewegung nach bem bubiden freien Blage vor bem Dorf.

Sier war ein, gegen ben Andrang ber Buschauer mit Seilen umspanntes Gebege für die Spielenden, mit Deff= nungen zum Ein= und Ausgang, abgesteckt. Oberhalb dieses Buhnenplates auf einem hügel stand ein Belthaus aufgeschlagen, aus welchem die Vornehmen der Nachbarsschaft, vom Squire eingeladen, den Vorgängen bequem zusehen konnten.

Wie der Jug aus dem Gebufche des Hohlwegs hervortrat, brach ein Jubel aus, der sich noch vermehrte, als
man den Squire selbst an der Spige erkannte. Die beiden Fremdlinge erregten Erstaunen durch den seltsamen
und prachtvollen Anzug, nach dessen Bedeutung man einander lebhaft fragte. Die Prozession zog in das Gebege
ein, und stellte sich innerhalb des Kreises in verschiedenen
Gruppen aus.

Run wurde zuerst bem zuschauenden Bolfe ein Unstheil am Festspiele gegonnt. Man öffnete nämlich ben Eingang, und Alles was mit einem Banbe, einem Blus

mengewind ober irgend einem bunten, luftigen Bebangfel verfeben mar, brangte fich binein, um ben Daibaum gu Die bies gefchehen, murbe ber Play wieber geleert, und ber Baum unter bem Bujauchgen ber Menge aufgerichtet und befeftigt. Die Schuten holten fich bie feche Milchmabden, welche um ihre Ruh ftanben, und tangten nach ben Melobien eines Dubelfads mit Bfeifen und Trommeln um ben Baum. Wie fie aufhörten, fam Gregor, ein weit umber befannter Boffenmacher, ber beut bas Stedenpferd fpielte, hervor, und machte mit feinen eigenen Beinen, zwischen benen er einen mit Pferbetopf und Schweif ausgerufteten Stod führte, ben Erab, Balopp und fonftige Bferbefprunge gum unfäglichen Spag bes Bolfes. Ploglich murbe nun biefes Stedenpferd vom Drachen angefallen. Des Squires Wildmeifter, ber ihn vorzustellen hatte, ichlug mit erstaunlicher Beichicklichkeit bie gewaltigen Flügel, und rollte ben Drachenschweif. Das Stedenpferd fette fich zur Wehr; ein Rampf begann, bis unerwartet Mud Mullersfohn bagwifdenfprang, und mit Schellen an Anieen und Elnbogen raffelnd, bie tollften Tangfprunge machte. Balb bier, balb bort marf er ben gaffenden Bauern Sandevoll Debl ins Beficht, ober ichlug Diefem und Jenem feinen Leberichlauch um ben Ropf. Bahrend biefes unaufhörlich bejauchzten Treibens fdritt Frater Tud mit frommen Geberben ringe im abgestedten Rreis um, und fließ mit feinem biden Stod bie zuweit Bereinbrangenben auf bie Beben. Schrie barüber Einer auf, fo ermahnte er ihn mit ehrwurdiger Miene, ein Baterunfer zu beten, und fich vor bem Fegefeuer zu buten.

Dies wilde, fort und fort beflatichte Sviel fand end= lich fein Enbe baburd, bag Stedenpferb, Drache und Müllerefohn fich athemlos auf bie Erbe fallen liegen, und eine Beile für tobt liegen blieben. Wahrend fie lagen, ging man zu einem rubigern Spiele über. Gine Scheibe murbe aufgestedt, und bie Bogenichuten ichoffen um Ebrenbreife. Robin Sood und Willem Studely übertrafen beut Alle. Gie ichoffen zwei Pfeile in ben golbfarbigen Mittelpunkt ber Scheibe fo bicht neben ein= ander, daß die Dleifterschaft bas erfte mal unentichieden blieb. Sie mußten noch einmal ichiegen. Robin traf jest allein in die Mitte, und Studely's Bfeil fag am Gold: rande. Jener erhielt alfo ben Lorbeerfrang mit bunten Bandern und diefer einen Epheutrang. - Sierauf ger= ftreuten fich bie fpielenben Berfonen; Die Seilschranken wurden weggenommen, und der gange Plat bem Bolf überlaffen, bas nun feine Tangluft um ben Daibaum befriedigte.

## Zwölftes Rapitel.

Der Coelmann führte seine Gafte aus bem Belthause nach seinem Part und Schloß. Es war Mittag, und in ber großen Salle stand eine Tafel gebeckt. Das Spiel war nach altem Herkommen angeordnet gewesen, und so sollte heut auch nach strengem Gebrauche gespeist werden.

Die Vornehmen und Geringen wurden durch ein auf der Tasel stehendes großes Salzsaß getrennt, und unterschiesdentlich bewirthet. Die bessern Weine und manche Speissen gelangten nicht unter das Salzsaß hinab, wo die Schulmeister, die Freisassen, die Zinspächter und derlei ländliche Nachbarn saßen.

William nahm an ber Unterhaltung wenig Untheil. Er war ermubet, gerftreut und bachte an feine Rudfehr nach London. Der Squire mar ungehalten über bies Borhaben feines liebften Gaftes, obicon William in einigen Tagen wiebergutommen verfprach. Er brang in ibn, zu bleiben. Auch Thefla rebete ibm noch einmal gu. Allein mit jebem Wiberfpruche wuchs bes Freundes Un= Niemand begriff, mas ibn fo trieb, und er felbft war fich nicht alles beffen flar bewußt, mas Southamp= ton's Brief in feiner Bruft aufgeregt hatte. Er wenbete Die bebentliche Lage feines Gonners Effer vor. - Der Graf ift in eine bedrohliche Unterfuchung gezogen, fagte William, und man ift ben Berrathern auf ber Spur, bie manche Geheimniffe ber Rriegstanglei entwendet und gegen ibn misbraucht haben. 3d mar bamals fein Schreiber und finde es unpaffent, mich gerade jest von London entfernt zu halten. - Er ftellte es Thefla frei zu bleiben und ihn zu erwarten. Allein bas war ihr noch weniger angenehm, und fo entichlog fie fich lieber, gegen Abend mit zu reiten. Gie liegen alfo auf Wieberfommen ihre Sachen gurud, und ritten in ben phantaftifden Ungugen fort, in benen fie gefommen waren, und bie gum beutigen Tage pagten, an welchem in allen Dorfern Jubel und Mummereien ftattfanben.

Der Tag war ichon von fruh Morgens an febr ichwull Wie nun bie Reitenben über bie nachften Bugel gefommen maren, faben fie nach ber Stabt bin ein ichweres Wetter aufsteigen. Die ftille Luft ward immer brudenber; bie Bferbe gingen matt. Unfere Liebenben hatten aber feine Gorge; fie unterhielten fich ohne viel Aufmerksamkeit nach außen. Ihr erfter Ausflug mar fo veranuat abgelaufen; ne verabrebeten bergleichen landliche Befuche zu wiederholen. Reitend ober pilgernd wollten nie die fconften Gegenden aufsuchen, nach Luft und Laune verweilen, ober meiterziehen, um in hundert mechselnden Lagen ibre treue Liebe ju empfinden, und bas Glud ju vervielfältigen, bas fie einander bieten fonnten. Muth= willige Buniche, neckende Fragen mifchten fich barein; Scherz und Lachen jagten einander. Gie murben barüber jo ausgelaffen, baß fie nicht nur bie feltfam gestalteten und geschichteten Gewitterwolfen belachten, fondern fogar Blip und Donner berausfoderten, mit ihnen gu liebaugeln und zu murren, wie es auch abwechselnd in einer guten Che vorfomme. - Ein Wind erhob fich in ihrem Ruden, und wirbelte ihnen voraus ben Staub bes Beges auf. Gie hofften, er werbe auch bie Regenwolfen por ihnen megtreiben. Allein balb fchlug er um; bas Dicke Gewölf zog raid beran; es ward ploglich tiefgraue Dammerung. - Jest murbe ben Reitenben ichon bang= licher zu Duth. Gie faben fich nach Saufern um, wo fie por bem Blagregen unterfamen, und trabten icharfer gu. Balb borten fie bas Glodchen von St. Biles, bas vor bem Wetter läutete. Dun fielen bide Tropfen. beichloffen an ben Butten angureiten, und fiebe, ba ftand



gleich bie erfte, Millifent's Wohnung, fonft immer verichloffen, jest mit weiter Thure offen. - Was bedeutet bas? fragte Thekla angftlich. - Dag wir willkommen find, antwortete William, und ließ bie Freundin abfigen. Dann brachte er beibe Bferbe nach einem benachbarten offnen Schuppen ins Trodne, und eilte burch ben beftigen Regen nach ber Butte gurud. Thefla war ingwischen als alte Befannte in Die Stube getreten. William magte nicht gleich, ihr zu folgen: wie er aber burch bie angelebnte Thure eine weinenbe Stimme vernahm, öffnete er leife, und blickte binein. Er fab Millifent in Thefla's Urmen liegen, und errieth, ber alte Ebmund fei geftor: Go fab auch ber Greis wirflich aus, ben er auf bem Bette mobl bemerfen fonnte. Billiam eilte nun erichroden in bas Bimmer, und trat an bas Lager. Der Greis war noch nicht tobt, er athmete noch in ichmachen, ichnellen Bugen, und wie es ichien, mit verlornem Bewußtsein. Der Freund iprach ber troftlofen Millisent gur Beruhigung. Er und Thekla erboten fich, in biefer Racht bei ihr zu bleiben. Beibe traten vor bas Bett, und betrachteten mit Rubrung ben Schlummernben. Es war ein edles Geficht mit bem Ausbrucke bes Dismuthe und ber Bitterfeit um ben Mund und um bie fcmeren Augenbrauen. Millifent betete. Bahrend biefer Stille blitte und bonnerte es heftig, ber Regen praffelte am naben Fenfter berab. - Der Rrante machte von biefem Betofe auf, und öffnete bie ftarren Mugen. Gein Blid haftete traumerifch an ben beiben fremben Beftalten, Die fich, wie por einer Ericheinung, nicht zu regen magten. Geine Stirne faltete fich von angestrengtem Befinnen; er bob

die hagern, gitternden Sande nach Thefla empor, fein Auge belebte fich, fein Mund bebte nach Worten.

Millisent fürchtete, er zurne über ben Besuch, eilte herbei, stützte ihn, ber sich aufzurichten sirebte, und rief ihm ins Ohr, — es seien ja ihre Bohlthäter. — Der Greis hörte sie nicht; wie 'aus einer Entzuckung keuchte er mit matter, angestrengter Stimme: Gloriana! Königin! Du würdigest mich —? Deine Rosse blitzten in meine Nacht, schnaubten an meinen Fenstern, ich hörte beinen rollenden Wagen. Gloriana! Mich Armen, Mishandelten nimmst du zu dir hinauf, hinauf! Berklärest beinen Diezner — Gloria —!

Er schloß die Augen und sank erschöpft zuruck. Die Bruft hob sich zu einem tiefen Athemzuge, ber Kopf wendete sich, die Glieder zuckten. Er war verschieden. Es bligte und bonnerte heftiger: — er erwachte nicht mehr.

Millisent brach jest in lautes Weinen aus. Thekla zog sie mitweinend an ihre Brust. William konnte das Auge nicht von dem Verblichenen wenden, dessen Angesicht langsam sich veränderte, und einen heitern, lächelnden Ausdruck annahm. — D seht, seht! rief er gerührt aus, wie wohl dem guten Manne im Sterben wird, wie freudig er, verklärten Angesichts, diese schwere, dunkte Erde verläßt!

Beide Frauen waren herbeigetreten, und Millisent sagte unter Schluchzen: Der himmel hat euch in bieser trauris gen Stunde hierher geführt, meinem armen Edmund zum Eroft. Ihr habt ihn im letten Augenblicke —

Sie fonnte vor Weinen nicht weiter reben.

Er irrte fich in une, erfannte bich aber boch ale Glo= riana! bemertte William gegen Thefla.

D gewiß fannte er Gloriana, feufzete Millifent, er, ber Dichter -.

Er -? D fprecht um bes himmelswillen! rief Bil-

Ja, nun burft ihr wissen, daß es Sir Edmund Spensfer, — baß es ber arme Edmund Spenfer ift —! weinte Millifent. Und er liegt tobt und vergeffen!

Ebmund Spenfer? rief William, und faltete vor Staunen und Chrerbietung bie Sande. — So ftand er lange ftumm, und bie Augen, die auf ben lächelnden Bugen bes Entfeelten rubten, nesten fich.

Es war tobstill im Gemach. Thefla hatte sich geset, und Millisent lag mit weinenben Augen auf ihren Anien. In ben Baumen braugen rieselte noch leiser Regen; in weiter Ferne bonnerte es.

Singezogen von seinem Leibe, stürzte William über ben Berblichenen, füßte bie eble Stirne, und legte bie kalte hand bes Tobten wie zu einem Segen auf sein eigenes haupt. Ein unfägliches Weh ergriff ihn; schluchzend verließ er bas Gemach, und warf sich braußen über bie nasse Bank unter bem Apfelbaume. Unaushaltsam strömten seine Thränen; sein herz zuckte von Schmerzen über Spenser's Geschick und von einem tiefen, bunkeln Leibe.

Nach einer Weile tam Thetla leife herbei, und suchte ben Freund vom naffen Sige aufzurichten. — Ich fühle, was bich schmerzt! flufterte fie, und schloß ihn fest an ihre Bruft. Uch ber Arme! feufzete William. Einst gepriesen, bekränzt, vergolbet, — zulett vergeffen, vom Bettel ber Gattin gepflegt, die Welt verwünschend. Da führt eine unbegreisliche Sand ben Uebermuth eines Jüngers an das Lager des Sterbenden, die Gestalten seiner eigenen Phanztasie beleben sich noch einmal um ihn her, und eine Täusichung thauet ihm Trost, Versöhnung, Frieden in die scheibende Seele; lächelnd stirbt der arme Sänger. Fühlst du das Loos der Dichter? Von Täuschungen leben sie, an Täuschungen werden sie selig!

Aber sie beseligen auch mit Tauschungen, in benen sie der spielenden Welt die himmlische Wahrheit zuwenden. O mein William!

Mit Diefen Worten fant Thella vor bem Dichter auf Die Knie und faste mit flehendem Aufblid feine Banbe.

Eine Nachtigall schlug im naben Gebusche. William lauschte nach bem seltenen Gaste. — Edmund's Seele! flüsterte er, und richtete sich auf. — Es donnerte noch einmal in ber Ferne, und über London zuckte ber bligende himmel.

## Dreizehntes Rapitel.

Uls William auf Thekla's Zuspruch mit ihr in die hutte zuruckehrte, fanden sie Millisent beunruhigt, daß bem Todten keine Sterbeglocke geläutet habe. Ihr herz schien



sehr an diesem alten Brauche zu hangen, an ben sie von Kindheit auf gewöhnt war. — Unser gute Edmund, sagte William, ift über die bosen Geister ber Sterbestunde und über bas Gebet ber Nachbarn erhaben; allein Euch zu Liebe will ich ben Küfter wecken, und die Glocke bes Kirchleins selber läuten.

So that er auch. Allein Reines batte porque be: rechnet, welche Aufregung burd bie nachtliche Glode in ber fleinen Gemeinde entfteben follte. Die Nachbarn, bes Gewitters megen meift noch mach, eilten berbei, fprachen ihr Leid aus, und wollten nun alle bie Leichenwacht balten, - ein Gebrauch, ber febr veinigend murbe, weil bie Bächter bewirthet werben mußten, und wenn fie fich auch gerade nicht übernahmen, boch icon burch bas bloge Beden ben niedergeschlagnen Angeborigen bie mibermartig= ften Empfindungen verurfacten. Rur mit Dube gelang es bem Freunde, die Nachbarn bis zum anbrechenden Tage gurudgumeifen, und zu bewegen, bag fie ihm und feiner Thefla bie Leichenwache fur bie Racht überließen. Much ber Brediger bes Ortes fand fich mit feinem Troft ein, und bies erinnerte ben Freund an Aplford. Er gewann einen Burichen, bem er fein Pferd anvertrauen fonnte, und ber mit Tages Anbruch nach Stratford ab= ging, um bem Brediger Aplford von Gir Ebmund's Tobe Nachricht zu geben. Der Burfche mar angewiesen, bem= felben, wenn er nach London fommen wollte, für ben Bermeg bas Pferd zu überlaffen.

Am andern Morgen brachte Wilkiam Thefla's Pferd nach dem nahen Southamptonhouse, und verlangte zum Grafen. Doch biefer war schon nach Effer-Balafte ausgegangen. Auf dem Wege bahin begegnete ihm Bacon, der sich über William's zerstörtes Aussehen befremdete. — Ich komme von Comund Spenfer's Leichenwacht! rief der Freund, und setzte durch Erzählung des Vorsalls Bacon in nicht geringe Verwunderung. — Es muß etwas Würzdiges sur die Beisegung des eblen Dichters geschehen, suhr William fort. Wollt Ihr nicht mit zu Esser kommen, und Theil an dieser Sorge nehmen?

Eure Absidt verdient meinen wärmsten Beifall, antwortete Bacon. Ich werde in meinen Kreisen mitwirken; aber zu Essex kann man nicht gut mehr gehen, ich wenigstens, in meiner Beziehung zum Hofe, barf es nicht. — Und als William betroffen fragte, was in jüngster Woche geschehen sei, suhr Zener fort, indem er den Freund durch einige Gassen begleitete:

Nach bem letten Verhör bes Grafen trug die Comsmission des Staatsraths bei der Königin darauf an, daß Essex feiner Aemter als Staatsrath, Stallmeister und Oberfeldherr zu entsegen, dagegen aber auf freien Fuß zu stellen sein möchte. Die Königin genehmigte diesen Antrag. Dem Grasen ging es aber, wie Einem der aus stürmisch hin und hergeworsenem Schiffe auf sesten Bozden tritt: er that wunderliche Schritte. So brachte er mit dem Danke für seine Freiheit zugleich die Bitte um Erneuerung des ablausenden Monopols für den Handel mit rothen Weinen vor. Denkt Euch nun, Sir William, einen übermäßig edemüthigen Brief voll Bersicherung von Unterwürfigkeit: — der Graf wollte die hand und die Ruthe küssen, die ihn gebessert hätten, er sehnte sich nur nach jenen gesegneten Augen, die so lange sein Leitstern,

Roenig, Billiam Chatfpeare. II.



seine Glückseligkeit gewesen, gleich Nebukadnezar wünschte er bei ben Thieren bes Feldes zu wohnen, und vom Thau bes Himmels benetzt, von Grase zu leben, bis es der Königin gefallen würde, ihn wieder aufzunehmen, und was bergleichen Huldigungen mehr waren. — Und nun, nachdem die Königin all' diese Demüthigung mit Zufriedenheit gelesen, sindet sie das Gesuch um Erneuerung des einträglichen Monopols angefügt. Denkt Euch ihre Entrüstung! "Nein, nein, rief sie zürnend aus, solch' einem unlenksamen Thiere muß man den Haber fürzen."
— Seit dieser erneuten Ungnade der Monarchin geht Niemand mehr mit dem Grasen um. Ich erlaube mir, Euch ausmerksam zu machen, Sir William, damit Ihr —

Der Freund ließ ihn nicht ausreben, sondern erwisterte: Ich bin bem Grafen Dank schuldig. Die Gunft ber Königin ist ein hoher Juwel; wer burfte ihn aber in bie Schmach ber Undankbarkeit faffen?

Sir Francis lächelte verlegen, und ichieb mit höflichem Gruße.

William verwunderte sich, den Balast des Grafen Effer weit geöffnet zu finden. Menschen von niederm Stande gingen aus und ein. Im innern Hofraume drängte man sich um einen Prediger. William blieb stehen, weniger aus Zweisel, daß es ein Puritaner sei, als aus Staunen darüber. Der Eiferer sprach eben gegen das überhandnehmende Spiel. — Die Spielhäuser zu Ehren des Teufels, rief er, sind zahlreicher in London, als die Tempel, in benen Gott gepriesen wird. Ich sehauptet, die

The same

Burfel seien aus Knochen ber Heren gedreht, und bie Karten aus Gerenhaut geschnitten. Wer sie einmal bezrührt, ist ihrem Zauber verfallen. Hundertmal verschwört sich ber Spieler, von beiben, von Würfeln und Karten, abzustehen, und immer fehlt ihm die Gnade, auch nur eins von beiben zu lassen.

William eilte mit ben wiberfprechenbften Gefühlen bie Treppe binauf. Er fand ben Grafen Gffer nicht mehr in ber frubern Berabstimmung ober Unterwürfigfeit. Dit einem grellen Auflachen von Bufriedenbeit empfing er ben Dichter. - Da ift ja unfer treuer Boet! rief er. Der Philosoph bat nich bem Teufel verschrieben, um Rangler gu werben. 3ch beiße Guch willfommen, Gir William! Ronnte ich Gud mit biefem Sanbbruck fur immer an meine Berfon fnupfen! 3d muniche, 3br gogt in meinen Balaft, und nabmt bann frater ben Flug nach einem meiner Guter, um es zu befiten. Es fonnte eine Beit fommen, wo ein Dichter ftatt ber Lorbeern eine Lorbichaft verbiente. Wir bereiten - im Bertrauen! - ein Un= ternehmen vor, bei welchem mir bie Flugel eines Dichters viel beffer bienen wurben, als ber Schnabel eines Philojophen. Wenn Ihr mich fleißig befucht, wie ich erwarte, jo werbe ich Guch überzeugen, mein Freund, bag bie jegige Partei am Sofe, bie bas Ruber führt, nur aus Söldlingen Spaniens befteht, gewonnen, bie Unspruche ber Infantin auf Roften bes Rechtes Konig Jafob's von Schottland burchzusegen. Wir halten es mit Jafob. Gin andermal reben wir mehr davon. Wahrlich, William, biefer Ronig Jafob ift ein Gelehrter, ein Befcuger ber Runft und ber Dichter. Mit feinem Regiment werben 18 \*

endlich Leute, wie Ihr, Geltung und Ehre gewinnen. Der Geist unserer Königin ift vom Alter so gekrummt, wie ihr Gerippe.

William, überrascht und betreten von solchen ungezähmten Reden, blidte nach Southampton, und erhielt einen Wink, sich zu beruhigen. — Bergebt, Mylord, sagte er, wenn ich Euch nicht gleich richtig fasse. Ich komme ganz verwirrt von einer Entbeckungereise, — mit ganz eingenommenem Herzen.

Bie? lachte ber Graf. Daß Ihr vom Lanbe fommt, weiß ich von meinem Better ba. Sabt Ihr etwa auf thauigen Spuren einer Fee bas Gebiet Gloriana's entbectt?

Nein, antwortete William; aber ben verlorenen Dich: ter ber "Feenkonigin" habe ich aufgefunden.

Was fagst bu? rief Southampton. Bon Comund Spenser — haft bu etwas erfahren?

Ich habe ihn fterben feben! feufzte ber Freund, und feine eigene Betrübniß ging ichnell auf beibe verftummte Grafen über.

William suchte sich zu fassen, und erzählte mit einfachen Worten bas Ereigniß, bas ihm und feiner Thekla bei ihrer Einkehr in Millisent's hütte begegnet sei. — Und nun, sas er zum Schluß, komme ich als Leichensbitter, um von so edlen Männern ein würdiges Begräbiniß für Edmund Spenser zu erstehen. Selft mir, dem Undank bes Baterlandes eine Grenze segen, und am Grabe bes Dichters für die Bergehen Englands an ihm eine Sühne bringen!

Auf meine Roften bas feierlichfte Begrabniß, - auf meine alleinige Roften! rief Effer in ebler Aufwallung.

Er muß in ber Weftminsterabtei begraben werben, unser herrliche Spenser. Ich vermag jest bei Hose nichts, ja ich wurde durch meine Vermittelung das Beste verderben: suche also du, lieber Heinrich, auf irgend einem Wege bem armen Dichter ein Grab in Westminsterabtei zu erwirken. Die Königin soll sich nur erinnern, welche glücklichen Stunden der Citelkeit sie dem Dichter verdankt, in bessen Feenkönigin Gloriana sie ihre Person verherrlicht glaubte. Nehmt ihr beide euch des Begräbnisses an! Ihr habt Bollmacht zu jeder Ausgabe für diesen frommen Zweck.

Diefe Angelegenheit beschäftigte unfern Freund für bie beiben folgenben Tage ausschlieflich. Denn wo auch fein Berftand leicht fertig geworben mare, fuchte boch fein Berg eine wehmuthige Befriedigung in ber übernomme= nen traurigen Pflicht. Er fonnte fich barin nicht genug thun. Raum fant er bie rechte Stimmung, um feinem gräflichen Freunde ben gebeimen Brief gurudzugeben, und ihm zu befennen, bag er ihn gelefen, ohne mit Thefla in bem Sinne verbunden zu fein, wie es Southampton vorausgefest babe. - Die er bes Grafen betroffene, un= aufriebene Diene bemertte, feste er rafch bingu: Bergib! Unfere Liebe ichien fich felbst genug zu fein: feit beinem berglichen Briefe fuble ich aber lebhafter ale je, bag unfer Bund auch ber Belt und ihren Formen genugen muß. Bergib mir. Beinrich, und ichente mir nur biefe erften traurigen Tage Gebulb!

Southampton ließ fich nicht weniger als William bie fromme Sorge fur Spenfer's Leiche angelegen fein. Die

Königin bewilligte ein Grab in ber Westminsterabtei neben bem alten Dichter Chaucer, ber nach manchen Misgeschicken in zusriedener und glänzender Lage gestorben war, wie Spenser umgesehrt nach glücklichem Geschick arm und unzusrieden. Southampton und zum Theil auch Bacon hatten in den höhern Kreisen eine lebhaste Theilnahme an Spenser's Bestattung erweckt, während William die Dichter und Künstler gewonnen hatte, sich mit huldigender Trauer einzusinden.

Einige Stunden por bem feierlichen Begrabniffe traf auch ber Prebiger Aulford ein. William fand Gelegen= beit, ibn bem gräflichen Freunde porzustellen. Diefem fagte bas freimutbige Wefen und ber großartige Belt= blid bes Prebigers ungemein gu. Er erfundigte fich ins= gebeim nach ben bauslichen Berhaltniffen Billiam's in Stratford. Der Prediger, ber Southampton's freund= fcaftliche Gefinnungen für ben Dichter genau fannte, iprach fich gang offen über biefe garten Ungelegenheiten aus, und feste am Schluffe bingu : Durch bie unerwartete und ehrenvolle Befanntichaft mit Gurer Berrlichfeit finde ich auch gleich ben rechten Dann fur eine fdriftliche Dit= theilung. 3ch habe nämlich in Stratford bie frubere Lage unferes Freundes und bie Unlaffe zu erforiden gefucht, Die ihn zuerst zur Flucht nach London bewogen haben. Das ift ber Gegenftand, über ben Billiam gegen uns alle ein tief beschämtes Schweigen halt. 3ch bin gu bie= fem Ende mit ben Eltern, Nachbarn, Genoffen und felbft mit bem Squire Lucy in Unterhaltung getreten. Die Mittheilungen all' biefer Berfonen über ein Greignig, bas für unfern William, ja für bie gange englische Boeffe

als ein Berhängniß erscheint, habe ich bann in Form einer Novelle, wie man folche in Italien und Frankreich liebt, zusammengestellt und zu beleben versucht. Wenn es Eurer Herrlichkeit gefällig ist, die Handschrift zu lefen? Ich habe barin auch das schmerzlichste und kränkendste Lebensverhältniß, das unsern Freund betroffen hat, wenigestens angedeutet Wir mussen darum höchst vorsichtig mit der Handschrift umgehen.

Der Graf bat Aplford um recht balbige Mittheilung biefer intereffanten Ergählung.

Spenfer's Begrabnif mar bas feierlichfte, bas feit Jahren in London Statt gefunden batte. Menichen aus allen Klaffen begleiteten in Trauergewändern bie Leiche auf bem langen Bege von St. : Biles burch bie Martinggaffe über ben Blat Charing Crof bis zur Beftminfterabtei. Stragen und Saufer waren voll Reugieriger, Die bas Trauergeprange mit Ruhrung anfaben, und einen boben Begriff von bem Berftorbenen fagten. Aus ben Fenftern ber Reichen bingen Trauerflore und Rosmarinfranze. Die Dichter warfen Glegien und Sonette in bas Grab. Gine reiche Almofenspende breitete auch unter ben Bettlern ben Namen eines Dichters aus, ber ihr Loos getheilt hatte, ohne bag fie feine Schape theilen fonnten. 20 Als nach ber feierlichen Beisebung William in Begleitung Southampton's und Anlford's bie Gruft verließ, an ber noch Millifent betend gurudblieb, fagte er:

Wie schwer wird es mir, von jenem Grabe zu scheis den! Ich nehme ein ahnungsvolles herz mit hinweg, das, glaube ich, voll ist von dem dunkeln Bermächtniß eines



Dichters an feinen Junger. D wie habe ich mich fonft an feinen Phantaffen erhoben, wie oft an feinem Schafer= falenber mich in ein lanbliches Glud getraumt! Run bin ich an feinem Sterbebette in ben wunderbarften Bezug gu einem Meifter getreten, ber in feinem Leben mich nicht fennen und nicht gelten laffen wollte. Allen Dant habe ich ihm in einer Täufchung abgetragen, bie ihn am Schluffe feines Lebens mit ber Belt verfobnte. Bas glaubt ibr, meine Freunde, - wird ber Tobte fich bafur rachen ober bebanten? Wie bie gablreichen Gebichte meinem querft bineingeworfenen in bas Grab folgten, mar mir als ob jeben Augenblid Comund Spenfer einen Deifterbrief fur mich berausreichen mußte. D meine theuerften Freunde, biefe tiefe Betrübnig meiner Geele ift nicht ohne einen bunteln Inhalt. Der füßefte, trunfenfte Leng meines Lebens bat, taum angenippt, einen bittern Rach= gefdmad angenommen. Birb es mir benn fo fcmer, nachbem ich fo mande erfahrene Taufdung bes lebens übermunden habe, mich über eine gugefügte gu berubigen? Dir ift zu Muth, als ob mir mit bem nachften Schritt eine große Wanblung meines gangen Dafeins begegnen follte. Doch lagt mich bavon fdweigen! Bielleicht ift es nur bie Stimmung biefer traurigen Feierlichfeit, Die mich fo burchichuttert. Warten wir ab, was und begegne, überfeben wir aber nicht, mas junachft por uns liegt. Die forgen wir für Dillifent?

Mit biefer Frage blieben fie vor ber Kirche fteben. William wollte hierin ber Meinung bes Predigers Aplford nicht vorgreifen. Eure Ansicht, werther Aplford, fagte er, Eure Meinung und Bunfche, muffen unferm

guten Willen bie Richtung und ben Ausschlag geben. Ihr habt bas wärmfte Intereffe für biefes eble Wefen, und Euch verbanken wir auch bie erfte Bekanntschaft Millisent's.

Bei biefer lettern Bemerkung erinnerte fich Graf Southampton, bag er felbst querft von Rosalien auf Millisent und bie geheimnigvolle, betrubte Lage biefer anmuthigen Frau war aufmerkfam gemacht worben. Dies fiel ibm jest lebhaft auf, und er befann fich auch, bag Rofalie nich bamals auf bie Mittheilung eines Freundes berufen War etwa Anlford bamit gemeint, und hatte bas unbegreifliche Madden auch mit bem Brediger in Berbindung gestanden? - Bu biefer Frage fam eine zweite: ob nämlich Rofalie, nachbem er von ihr weggeblieben, auch obne fein Almofen bie arme Milligent noch fort= mabrent unterftust haben mochte ober nicht? - Sout= Bielleicht maren bier neue bampion ward nachbenflich. Spuren von Rofaliens beimlichen Umtrieben zu entbeden. Diefe Fragen und Bermuthungen nahmen ben Grafen fo lebhaft ein, bag er binter beiben, rafcher im Bolfege= brange vorausschreitenden Freunden unvermerft guruchlieb, und fie aus ben Augen und aus ben Bebanten verlor. Ce trieb ibn gur Rirche gurud, um Millifent gu befragen. Chen fchied fie von ber Bruft, Die icon burch Die Sand ber Steinmegger gefchloffen warb. - Liebe Frau, rebete er fie an, bat Euch benn Rofalie feither noch zuweilen befucht, wie fie fruber gethan?

Welche Rofalie? Wen meint Cure herrlichfeit? fragte fie Erinnert Ihr Guch ber iconen Laby nicht mehr, fuhr ber Graf fort, bie ich im vorigen herbste bei Cuch am



Brunnen figen fah, als ich vorüberritt? Gie rief mich an, und nannte mich Euern Wohlthäter? Wift Ihr, ich fragte bann nach Euerm Kranken?

Ach ja! 3ch befinne mich wohl, erwiderte Millifent. Jene Laby heißt aber nicht Rofalie, fonbern Thefla.

Thefla? fragte Southampton hochft betroffen. Die verstehen wir und auch nicht, gute Frau?

Ich weiß nicht anders, fagte Millisent leicht erröthend. Ich wußte früher gar nicht, wie sie hieß, und wer sie war. So lange sie allein zu mir kam, nannte sie sich nie, bis sie an jenem traurigen Abende mit ihrem Gemahl bei mir einsprach. Während beide die Nacht über um mich blieben, und mir so gnädig beistanden, hörte ich zuerst, daß sie einander William und Thekla nannten. Eine Nosalie kenne ich nicht.

Alfo Thetla und Rofalie ware Diefelbe Perfon? fragte Southampton erblaffend.

Ich meine, die damals bei mir am Brunnen faß, als Mylord vorüberritt, ift bieselbe, die mit Sir William die Leichenwacht bei meinem seligen Edmund gehalten hat, — antwortete Millisent.

Southampton verneigte sich stumm. Eine Eiskälte überlief ihn, seine Gebanken verwirrten sich. Er eilte fort. — "Armer, unglückseliger Freund!" — Dehr konnte er nicht benken und sagen. — Er schloß sich in seinem Zimmer ein, und ließ Niemanden vor sich. Erst spät am Abend öfficte er auf wiederholtes Bochen und Rusen bes Hausnarren. Dieser überreichte ein Päckhen, das eben ein Fremder ins haus abgegeben hatte. — Ayl=

ford's Novelle: "William's Flucht" betitelt, und fauber gefchrieben, fiel bem niebergeschlagenen Grafen in bie Sanbe.

## Vierzehntes Rapitel.

## Billiam's Flucht, - eine Novelle.

Unter ven Ulmen am grafigen Ufer bes Avon wandelten an einem schönen Mainachmittage Rindermädchen, und suchten Schliffelblumen für ihre Kleinen. Alles umher war so frisch und grün, Hecken und Obsibäume blühten, die Bögel sangen, die Menschen lachten. Ein junger Mann sah diesem Treiben zu, gedankenvoll unter einem von Rauten umkränzten Apfelbaume sigend, — einem Lieblingsplätzchen, das er, zwischen den Gärten und über den Kirchhof schreitend, fast täglich zu besuchen pflegte. Eine Bank stand am Baume, und sigend konnte man nach Stimmung und Belieben links den Kirchhof und rechts das Thal überschauen. Dicht unten rauschte der Avon mit klaren Wellen, als Grenze gleichsam zwischen dem Bezirf der Abgeschiedenen und dem Bereiche des Lebens.

Ce mar ichon ftiller in ben nahen Garten geworben, als ein brei = bis vierjähriges Rind über ben Rirchhof taumelte, und auf bem unebenen Boben etliche Mal ins



hohe Gras stiel. Der träumerische Einsame nahm bas Kind nicht eher wahr, bis es laut weinend auf ihn zu= stürzte, und zwischen seinen Knien sich mit ausgebreiteten Armen an ihn schmiegte.

Sannchen, mein Rind! fagte er mit weicher Stimme, und fußte es.

Die Mutter gankt wieder! schluchzte bie Kleine. Sie hat mich geschlagen; ich foll mich zu bir scheren; ich wäre nichts nüge, wie ber Bater.

Er fußte die Rleine wiederholt.

Du bift aber boch gut, Bater! Bin ich auch gut? Er nicte lächelnd in truben Gebanten.

Nicht wahr, Bater, wir haben nichts? Du fannst nichts finden? Die Mutter fagt, bu machtest nur Reime, aber man könnte sie nicht kochen. Ich bin doch fatt, Bater, und hab' auch hubsche Kleiber, nicht wahr?

Sagt beine Mutter nicht, bas fei eben von ihr? fragte er.

Das ift Alles mein, hat sie gesagt, und hat auf ben Boben getreten, so, Bater! und hat fich am Ohr —

Bfui! Sannchen, bu barfft nicht fo Acht geben, was beine Mutter thut.

Das Kind fah ihn groß an. Nicht, Bater? fragte es. Du haft aber boch gesagt, ich foll hübsch Acht haben, was kluge und gute Menschen thun.

Ein Schluchzen entsuhr ihm. Er nahm bie Rleine an seine Bruft, und trug sie über die Graber zurud. Wie kommft du benn gerade hierher, mein Liebes? fragte er, indem er die Kleine vor ber Kirche wieder auf ben Boben ftellte. Mutter fagte, bu fäßest wol wieder hier, und machtest Berfe. Sie hat auch wieder beine Bapiere verbrochen. Zerriffen? Bas? fuhr er auf.

Ja, Bater; es waren Männer ba, die zu dir wollten; da war sie böse. So kleine Zeilen waren's, Bater. du nennst es Ziffern. Aber, setzte sie schalkhaft flüsternd hinzu: ich hab's aufgehoben und versteckt, Bater! William überhörte dies, indem er gedankenvoll weiter durch den gewölbten Lindengang schritt, der von der Kirchenhalle nach dem Kirchenthore führt. Die Kleine blieb stehen, und sah nach den Bögeln auf, die um das alte Gemäuer der Kirche flatterten. — Was machen denn die Bögel, Bater? fragte sie.

Sie bauen Nester, sie füttern ihre Jungen, antworztete er. Siehst bu, wie jener Sperling Futter im Schnabel hat?

Aber warum beißen sie sich benn, Bater? Nicht wahr, wenn Einer fein Futter bringt, sondern nur zwitsschert und umherstattert, bann wird er aus dem Neste gebiffen?

Betroffen bliekte er bie Kleine an und erröthete. War es ein Vorwurf ober eine Weissaung, was eben ber unschuldige Mund des Kindes ausgesprochen hatte? — Unsmuthig ging er weiter, Nachbarn und Nachbarinnen, die aus den Gärten nach der Stadt gingen, sahen ihn läschelnd an und schüttelten die Köpfe. — Wie er in die Stadt lenkte, rief ihn aus dem letzen häuschen eine bestante Stimme an. Es war Quinen, der hier im sogenannten letzen heller wohnte, einer seiner lustigen Kameraden. — "Nur herein, Willy, nur herein! Wir wars

ten auf bich. Es gilt einen foftlichen Jucks, und bu mußt babei fein!"

William schieste bie Kleine mit Warnung vor Pferben und Wagen voraus zur Großmutter, und eilte in bas haus. Lachend kamen ihm die Gesellen entgegen, und erzählten, wie sie ihn in seiner Wohnung aufgesucht, und von seiner Frau saubere Scheltworte abgekriegt hätten. — Wir gelten doch etwas in deinem hause, William! rief hapt. Gi, was die Frau einen Auswand gemacht hat, und zu regaliren! Und eine Gewalt der Stimme, eine Macht des Geberdenspiels hat sie versichwendet, — die ganze Schauspielergesellschaft, die jüngst hier in Stratsord gastirte, hätte sich in den Ueberslußteilen können.

Und babei die ausgefuchten Lederbiffen von Rebens: arten, die Seltenheiten von Ausbrücken und Wendungen! fiel hewet ein. Saftiger und kernhafter find fie auf keinem Wochenmarkte zu haben. Gott verdamme! Unsere bicke Bierwirthin zu Bebford, von der wir jüngst auch Pröbchen erhalten haben, würde beiner Anna koftbare Rebensarten nur auf die hohen Feiertage verbrauchen.

Lagt bas nur gut fein, ich bitt' euch! unterbrach William etwas empfindlich bie Gefellen. Was euch immer zu Theil geworden fein mag: unwürdig war es nur ber Spenderin, nicht ber Empfänger.

Da habt ihr's! rief Quinen. Gang recht, Sir William! Sagen fie bir etwas Neues? Bift bu benn nicht an folche Lederbiffen beiner Anna, wie an bein täglich Brot gewöhnt? Habt Achtung vor unferm braven Gentleman, und fagt ihm, was wir vorhaben! Ei, riefen fie nun burcheinander, leben wir benn seit Bochen nicht wie die Puritaner! Nur die bunten Kniesbänder fehlen uns, und wir könnten morgen des Tags in die Trubsalsbrüderschaft aufgenommen werden. Bir nuffen wieder einmal einen Jucks haben. Es ist Mai, Stauben und Baume schlagen aus, und wir fröhlichen Bursche follten nicht auch wieder einmal über die Stränge schlagen?

muthwillige Blanchen ward eröffnet und be= Das fprochen. Gie wollten in Gir Lucy's Thiergarten fteigen und ein Bilb erlegen. Es war nicht bas erfte Mal, bag Die luftigen Gefellen ihre Luntenbuchfen fo misbrauchten; boch ba man ihnen auf bie Spur gekommen, hatten fie ihre nächtlichen Streiche eine Zeitlang eingestellt. war beut ber Abend fo lockent, ber Simmel heiterer als gewöhnlich, und Vollmond Tags vorher eingetreten. Alles begunftigte ben tollen Streich, ben man weniger bes Be= winnites balber unternabm, als um ben Squire, - ,, bie= fen pedantifchen Friedensrichter, Dies aufgeblafene Barla= mentemitglieb", einmal recht in ben Sarnifch zu bringen. Dian freute fich, wenn morgen ber Bed nach Stratford geritten fame, und bei jedem Befannten am Fenfter ober an ber Thure halten, und über ben "criminalen" Streich fich ereifern wurde. "Das muß vor bie Sternfammer!" borten fie ihn rufen; "bas gebeime Concilium foll ben Aufruhr erfahren! Go foll man nicht mit Gir Thomas Lucy von Charlecot Armigero umspringen!"

William hatte an manchen folden muthwilligen Streischen Theil genommen; heut aber war ce zum ersten Mal auf Lucy's Gehege abgesehen, — für ihn ein leiber nur



ju mobibefannter Begirf. Sier hatte eine jugendliche Berirrung, in verhangnifvollem Bufammentreffen mit einem fremben Bergeben, bas Unglud feines Lebens geftiftet, feine fruhe, ungludliche Beirath. Dag über biefe Thor= beit gang Stratford bie Achfeln gudte, mar ihm bas Schmerglichfte nicht: was ibn am beimlichften und tiefften frantte, war eben jener verhangnigvolle Umftand, ben - wie er fich überrebete - , Niemand mußte, ben er feinem Bluteverwandten, feinem Freunde je vertraute, beffen er felbft nie ohne beife Befchamung und ohne bas Gefühl tieffter Erniedrigung gebenten fonnte. Und boch verbanden fich mit biefem beimlichen Schmerz auch wieder Die lieblichften Erinnerungen. Rein Planden jenes Balbgebege, wo er nicht einft in iconen Stunden manchem lieben Traume, mander ichwarmerifden Soffnung nachge= bangen batte. Unter biefen ftolgen Giden und Buchen, beren tiefe Ginfamfeit fich gerade burch ben garm gabl= lofer Balbfanger recht fühlbar machte, waren feine erften Lieber flügge geworben. Auf biefen mofigen Sugeln batte er bie junge Brut ber Gefühle und Ahnungen, wie fie mit unficherm Fluge fein Berg verliegen, in Reim und Reihen eingefangen. Es mar bie Beit, mo ber alte Sbarber in guten Bermogeneverhaltniffen mit bem Squire noch vertraut umging, ber junge Billiam taglich im Barf umberichwärmte, und fich mit George Clower, bem jungen Forfter, jagend umtrieb. Bu folden Erinnerungen fam eine neue Schmarmerei, bie ben ungludlichen Billiam jest wieber öfter nach jenem Irrgarten feiner erften Jugend gog, - eine Reigung gu bem bubichen, aber untergeordneten Tochterchen bes jegigen Forftere in Lucy's

Bark. Sein herz bedurfte immer eines Gegenstandes, ben er mit seinem heimlichen Dichten und Trachten umsspann. Um Mary's willen beforgte er, bei aller Abneisgung vor seines Baters Bollhandel, an dem er mit dem Bermögen seiner Frau betheiligt war, doch wieder gern die mündlichen Besprechungen und Abrechnungen mit Sir Lucy auf ein Capital, welches der Squire aus des alten Shaxper's versallendem Geschäft noch nicht hatte zurückershalten können.

Aus diesen Umständen erklärt sich die Stimmung, mit welcher William den Borschlag der lustigen Gesellen so lebhaft ergriff. Auch war es natürlich, daß ein so kräfztiges, zum Widerspruch erregbares Herz, wie William's, aus der Niedergeschlagenheit des betrübten Nachmittags nun desto eher zu einem ausgelassenen Unternehmen übersprang. Nur fehlte dem jungen Freunde seine Büchse. Doch nein, — sie fehlte nicht: die Gesellen brachten sie herbei. Giner war nämlich, während Anna schalt und schimpste, auf William's Kammer geschlichen, hatte die Büchse geholt, und lachend waren sie damit der Zänkerin entlausen.

Bei eingebrochener Dämmerung verließen sie bas haus, und schlugen ben nächsten Psad burch bas Thal ein. Ueber ben entfernten hügeln stieg balb, wie ein purpurenes Rab, ber Mond auf. hier und bort glänzte zwischen Erlen= und Weibenusern ber Avon. In leisen Gesprächen gelangten die vier Muthwillensgenossen über die Brücke und vor das Gitterthor des Parks.

Sie stahlen sich unter bie Ulmen, bie ben Zugang bilbeten. Bom herrnhause her ließen sich noch lachenbe Koenig, William Shakspeace. II.

Stimmen im Freien vernehmen; boch Buschwerf und Blumenbeete, die ben großen Nasenplag vor bem Gebäude umgaben, hinderten irgend eine wandelnde Gestalt wahrzunehmen. Sie setzen sich, bis es still um das Haus sein würde, auf die Ecksteine ber Thorwarte und lugten nach bem Herrnhause. Dies war ein breites Gebäude aus neuerer Zeit von Backsteinen mit Steinecken, jede Ecke mit einem achtkantigen Thurme geschützt und gesichmuckt.

Nach und nach verftummten bie Stimmen im Freien, und bas große Bogenfenfter über bem Thor erleuchtete fich matt. Die Gefellen winkten einander zu und ichlichen am Bemäuer binab, bis wo es mit bobem Pfahlwert unterbrochen war, und von Innen ein Fichtenwäldchen anftieg. Bier fliegen fie über, manben fich burch bas Balbden nach einem lang verlaufenben Baumgange mit angrengendem Buschwerfe, aus bem bier und bort ein weißes Stanbbild, vom Monde beschienen, grauenhaft bervorblidte, und gelangten wieber an ben Avon, ber am Saufe vorüber burch ben Bart flog. Wie fie einzeln über ben Steg in bas Wilbgebeg einbrangen, blieb William gurud, und naberte fich auf befanntem Bfabe bem Berrn= baufe. Die Bunte ichlugen an, boch William rief fie beim Ramen, und befdwichtigte fie. Durch eine Sinterthure trat er in bie Ruche und fragte nach Cranf, bem Förfter. Wie er vermuthet batte, fag berfelbe mit bem Sauire beim Brimero : Spiel. Lachend öffneten Die Magte bie Befindeftube und riefen: Marn Cranf, bier fragt wer nach beinem Bater! Mary fam beraus, errothenb, ale fie ben Freund erblidte. Unter einem weitausgeholten Borwande wandelte William mit ihr nach dem Plate um bas haus. Wie sie bis an das nächste Buschwerk gestommen waren, sagte Mary: Nein, nein! Weiter kann ich Euch nicht folgen. Ich darf Euch überhaupt nicht so oft und allein sehen. Ich höre Euch recht gern zu, wenn Ihr uns Mädchen ein und das andere Eurer Liedchen vorsagt; aber daß Ihr mich immer allein sprechen wollt, — wenn es mein Vater wüßte!

Wenn du meine Liedchen liebst! fagte er, mußt du mir selber gut sein, benn Lieber kommen nicht aus ungeliebten Herzen. Seit du mich zum ersten Mal angelächelt, seit ich dich, wie selten auch sehe, ist wieder ein Maitag in meiner Brust. Gute Gedanken kommen mir wieder, Lieber knospen und blühen auf, ja zuweilen regt es sich, als ob Riesenbäume aus meinem Herzen wachsen wollten. Gewiß würden sie auch wachsen, wenn du mich nur recht lieben wolltest, holbe Marn, mir ganz angehören, süße Marn!

Das kann ja boch nicht geschehen, slüsterte fie, seines Urmes sich sträubend. Wozu soll ich Euch sein, werm Ihr mich nicht ins Haus haben könnt? Man sagt, Ihr seid unglücklich: das thut mir recht leid um Euch, sehr leid. Aber was kann ich zu Euern Liedchen? Ich albersnes Ding! Nein, das ist eine Gabe Gottes, und Euch vielleicht zum Ersas verliehen für Manches, was Euch fehlt. Wie Mancher ist so unglücklich, wie Ihr, und hat die herrliche Liedergabe nicht.

Es ift etwas mit bir vorgegangen, Mary! verfette ber Freund betrübt. Was hat bich irre gemacht in beiner stillen Zuneigung, bie ich mit Lust zunehmen fah? So

warst du vor ganz Kurzem noch nicht. Was du zu meinen Liedern kannst? O wüßtest du, welchen Flug mein Serz nimmt, welchen Zug mein Geist gesunden, seit du mich anlächest. Wisse nur, du mußt mich lieden! Es ist deine Bestimmung. Denn dort in dem Försterhause, das du mit deinem Water seit einem Jahre bewohnst, ist mein Unglück entsprungen. Da, wo an mir gesrevelt worden, wo ein rohes Gerz mit der Frucht einer treulosen Sinzgebung meine vertrauende Liede getäuscht: da muß ich auch meinen Ersaß sinden, und dasur nehm' ich dich!

Ungestüm umarmte und füßte er sie. Berschämt ausweichend versetzte sie: Euer Unglud in unferm Sause —?

Das foll ich bir wol umftänblich erzählen? lachte er bitter. Nun ja, bir vielleicht noch am ehsten, wenn bu mir mit ganzer, voller, unwandelbarer Liebe zugethan wärst. Nur bas liebevollste, treueste Auge bürfte mich in meiner Schmach sehen. Gehst bu nicht nach Charlecot hinüber zur Kirche? Ueber ben Kirchhof? Dort liegt ber Schwager meiner Frau —.

Mun? fragte Mary.

Nun? ha! lachte William bitter. Nun — ber war hier Förster vor beinem Vater, und behnte seinen Birsch=gang ins Gebege meiner unersahrenen Neigung aus. Still bavon! — Ja, seit ihr hier einzogt, sah ich bich zuweilen. Deine leichte Gestalt, bein anmuthiger Gang, bein schwärsmenbes Auge verriethen mir eine sliegende Seele. Mit Wohlgesallen sah ich bich, und suche dich zu sehen. Da kam eine londoner Schauspielergesellschaft durch Stratsord, und gab einige Vorstellungen. Auch du kamst mit beis

nem Vater hinüber. Hero und Leander wurde gegeben, und ich fah dich weinen —. D du fanftes Berg!

Nun ja! erwiderte sie. Ich fah eine Burgersfrau weinen, als der Schauspieler Green sich so verzweiflungsvoll geberdete. Nachher hörte ich, es war eine Base von Green, ber aus Stratsord geburtig sein soll, und sie weinte über ihren Better, der sich zu der gottlosen Komödie dem bosen Feind verschrieben habe.

Genug, ich sach vich weinen, fuhr William fort, und hundert Trauerspiele keinnten in meinem Gerzen unter bies sem Mairegen auf. Welch' ein Glück, aus so zartem Gerzen Thränen in so schöne Augen zu locken! Welch' ein königlicher Zoll, den der Dichter an den Augenwimpern liebreicher Frauen hebt! Welch' ein Königthum des Sängers, wenn der Schönheit Augenlider Basallen seiner Lieder sind! Ein Trauerspiel zu schreiben, war jest meiner Tage Drang, meiner Rächte Traum: aber ich fühlte, nur durch die Liebe wurde ich zur Boesie kommen.

Ei nun, lächelte Mary verschämt, dichtet einmal ein hübsches Hochzeitlied auf mich! Ich werde es bald nöthig haben. Ja, ich will es Euch nur sagen, — der junge Badger wirbt um mich. Er ist Jäger im Dienste des Lords — nun wie heißt er nur, des zu Pebworth —? Mein Bater rühmt ihn sehr, den Badger, und so viel ist gewiß, daß er eine gute Bestallung hat. Es ware recht hübsch von Euch, wenn Ihr —

Schweig'! fuhr William entruftet auf. Geh und heterathe Badger! Du bift ein Madden! Was brauchft du ein Hochzeitlied, wenn Badger eine gute Bestallung hat? Lag dir zur Gochzeit ein paar Rebhühner ichiegen!

Google

In biefem Augenblicke fiel nicht gar fern ein Schuf. und ein zweiter, ein britter folgten. Mary fdrie und fant an William's Bruft. Die Sunde bellten beftig am Berrnbaufe. William jog bas Mabden tiefer in ben Schatten ber Baume und in bas Berfted bes Bebufches. Er fühlte, bag er Mary um ihretwillen verborgen und fich rubig balten muffe, benn ichon waren bie Jager und Diener bes Squire vor bem Saufe, und besprachen fich über bie Richtung, wo bie Schuffe gefallen waren. vertheilten fich mit ben hunden, um bie Wilbichugen gu verfolgen, ober ihnen auf die Fahrte zu fommen. Ginige fprangen in ben Rabn, und festen über ben Avon; Un= bere nahmen ihre Richtung nach ber Seite, wo William ftand. Schon budte fich William, und jog Mary nieber, um im Duntel unbemerft zu bleiben, als ein Dachshund ihre Spur gewann, und hin : und zurudwatschelnd laut und lauter anfchlug. - Gin Jager mit einem Burfchen folgte bem Dachshunde, und brudte fich aus Borficht vor ben verborgenen Wildbieben binter gmei ftarte Baumftamme, um erft bes angebellten Feinbes Standpunkt und Saltung im Didicht zu erfpaben. Die anaft= liche Mary wollte fort; William hielt fie gurud; fie ichrie, und wie nun ber laufdende Jager bes Mabdens Stimme erfannte, fturgte er bervor. - Marn, wo bift du? rief er.

Ach mein Bater! schrie Jene. Burnt mir nur nicht, Bater, ich habe ba in aller Unschulb mit William geplaubert. Dort bruben hat's geschoffen.

William? fuhr ber Alte auf. Mit einer Flinte? Sa, Wildvieb! Se, Didy, rief er bem Burfchen, berbei! -

Holla voran zum gnädigen Herrn! — Borwärts, Dich! Was sperrst bu bas Maul auf? —

Er entris bem verblüfften William die Flinte und trieb ihn zum Geben. Seiner Tochter aber flüsterte er zu: Dirne du! Mache dich auf einem Umweg ins Haus. Ich werde mit dir reden. Schöne Sachen das! Wenn es Badger, der Jäger, erfährt! Er wird sich bedanken für die Kulntseier.

Dich ftolperte indeg voraus, und fchrie aus ber Ferne bem gnabigen herrn zu: Wir haben Ginen! Da ift auch fein Gewehr, eine Mordio = Luntenbuchfe! Er hatte auf Jungfer Mary gezieht.

Der alte Crant erreichte ihn, und schlug ihn mit ber Fauft in ben Nacken. — Bursche! knirschte er, wenn bu eine Splbe von meiner Tochter fprichft, so schlage ich bir ben bummen hirnkaften ein.

Sir Thomas Lucy stand an der hinterthüre des haujes und trat den Ankommenden entgegen. — Sieh' da,
sieh'! Der junge Gerr William? sagte er. Was gibt's
in meinem Parke, junger Herr William? Was für Geschäfte, he? Geht Ihr bei Nacht auf Wolle aus, herr
Wolksmmer? Ihr sollt mir gekännut werden. Ihr sollt
nicht ungeschoren bleiben. Wist Ihr, was in fremdes
Eigenthum übersteigen bedeutet? Das ist ein criminales
Berbrechen, ein verbrecherisches Crimen! Uebersteigen,
übersteigen! Seht doch, eine schöne Büchse! Wollkammer
mit Luntenbüchsen! Seht doch! Eine criminale Büchse.

Gebt Acht, Sir Thomas! fiel William ruhig ein. Sie ift noch geladen. Ihr feht, von mir ift kein Schuß gefallen.

Nicht geschoffen? Gar kein Bischen geschoffen? versetzte ber Squire. Meint Ihr mir zu entschlüpfen? Wollt Ihr mich um ben criminalen Fall bringen? Ihr habt einen stolzen Ton, herr Wollkammer. Ihr übersteigt Euch, Ihr habt Euch sehr an bas Uebersteigen gewöhnt. Ich will Euch schon die stolze Ladung herausziehen. Ich werde, ich will — boch es ist für heut schon zu spät, etwas zu bestimmen. Dazu gehören die Formalitäten, Umstände und Umstehende. Sperre ihn ein, Crank, auf morgen früh, in beinem hause. Aber du haftest für ihn. Er ist ein Eriminaler. Er soll mir criminalister werden, so wahr ich Friedensrichter bin!

Gnäbiger Herr, wendete Erank ein, wie foll ich ihn hinter meinen niedern Venstern fest halten? Ich bin mude von heutigem Waldlausen, und meiner Tochter kann ich ihn doch nicht zum Bewachen — Ich will sagen, meine Tochter ist heut etwas unwohl, und hat sich etwas früher zu Bette gelegt. Wir wollen ihn in den Thurm sperren.

Sperr' ihn nur in ben Thurm! bejahte Sir Luch. Nur hoch genug, daß er nicht entspringe! Er hat criminale Beine. Das wird mir eine schlassofe Nacht werden! Der Fall ist mit Umständen zu behandeln. Das gibt morgen ein Frühftück mit Umständen. Ha ha! Morgen bin ich ein judex pro domo sua. Und vielleicht bringen meine Leute noch ein Schock anderer Wildbiebe ein. De, Leute! daß ihr ihnen gleich die Büchsen abnehmt, und in meinem Arsenal verwahrt!

1115

al gellechtig of all mangelichten.

Mun fag Billiam in einer Rammer bes Thurmes eingesperrt. Es mar feine ber oberften, aber fie mar boch genug, bag ein Befangener nicht ans Entfpringen benten mochte. William bachte nicht einmal baran, nur binauszufeben; ja er vergaß felbft bent Laben gegen bie feuchte Nachtluft zu ichließen. Trubfinnig faß er ba, nach= benflich über ben ungludlichen Tag. Er ichalt fich einen Glenben, einen Bettler, ber nicht einmal eines geliebten Wefens beideibene Butunft machen tonne. Run vermunichte er bie Berwirrung feiner hauslichen Lage, biefe überall nur hemmenben, nie bebenben und helfenben Um= gebungen in all' feinem Treiben und Trachten. - War= um muß ich auf bem Wege frember Thorheiten und in fremben Bebegen Liebe fuchen? fragte er fcmerglich. Und wie er nun Mary's gemeine Denfungsart und feinen Irrthum erkannte, fühlte er auch befto tiefer bie Thorheit, baß er um ihretwillen an einer Unbefonnenheit Theil genommen, von welcher er nun nicht einmal ben Spag eines glücklich ausgefallenen Muthwillens, fonbern nur Berlegenheit und Befchämung bavontrug. In biefer Rumpelfammer zu übernachten, morgen ber Bebanterei bes albernen Squire ausgesett zu fein, und am Enbe noch von feinen pfiffigen Befährten verlacht zu werben, gereichte ihm zu bitter = nagendem Berbrug. Ja, wenn er nach Saus und an bie Seinigen bachte, mußte er fich gefteben, bağ er biesmal ihre Vorwurfe nicht wie fonft mit Unrecht gu ertragen habe.

Unruhigen Unmuths manbelte er, soviel ihm ber enge Raum gestattete, bin und wieber. Wie gern hatte er im tiefften Schlafe biefen Berbruß und sich felbft vergeffen!

Er sah sich bei hereindämmernbem Mondlicht um. Die Rammer schien bestimmt, altes Breterwerk, abgelegte Mösbel und gewebte Tapeten mit verblaßten Gestalten aus dem alten Testament, löcherige Kissen von Lotterbetten und solcherlei Dinge zu verwahren, — Geräth genug, um sich ein Lager zu bereiten, auf welchem es sich boch immer fanster schlafen ließ, als man auf einer Schaufel innersten Unmuths wachend zubringen konnte.

D bu wohlthatiger Golaf! flufterte William, ale, er fich auf bas ichnell bereitete Lager himvarf, und feine Gedanten nahmen allmälig ein traumerifches Gewand an. Du bift, o Schlaf, wie ein lauer Gee, in beffen gebeim= nifvolle Tiefe ber menfchliche Geift, gerabe wenn er am meiften mit bem Tagesleben gerfallen ift, am liebften, fich versenft. Da tritt er mit unbefannten Wefen in Berfebr, die ibn beilen und berftellen, indem fie ibn über die Nichtigkeit feiner Sorgen und Rummerniffe, über Bufammenhang und Bedeutung bes Lebens belehren. 3hre. Erguidung bringt er meiftens mit jurud; wenn er auch ihre Binte und Barnungen verliert, mabrent er in fei= nen leichtfinnigen Sag wieder auftaucht. Dur feltsame, oft unerflärliche Reigungen und Abneigungen bleiben ibm für feine Welt bes Trachtens übrig, - Erinnerungen obne Zweifel, unbewußte Erinnerungen aus iener ftillern Belt bes Dichtens. · isual.

Doch riesmal ichienen die so fehnfüchtig aufgefuchten Traummächte ben gläubigen Freund aus ihren bunteln Wohnungen weiter herauf zu geleiten, als fie fonft thun. Nach einem tiefen Schlafe erwachte er nämlich bei bameinerndem Morgen — boch war es fein völliges Erwachen

und fann und ichwarmte mit gefchloffenen Hugen gar wundersamen Geftalten nach. -- fo lebendigen, baß fie nicht geträumt, fonbern gefchaut zu fein ichienen. Er fel-. ber begriff bas mundersame Bebrange von Beftalten nicht, Die vor feiner Seele vorübergezogen waren. Gefronte Säupter batten ibn angeblickt, Die lieblichften Jungfrauen ihn angelächelt. Narren und Rupel, verzweifelnde Mutter und ichleichende Diorter. Gines wahnfinnigen, gefronten Greifes, eines tieffinnigen Konigfohnes befann er fich, und ichluchzte noch im Nachttraume von Wehmuth. Ginen Belben, wie er eine Rrone ftabl, eine ftolge Frau, wie fie ihre Sandchen von Blute mufch, batte er gefeben. Bermegene, tolle, rothnufige, bickbauchige Gefellen, liebende Paare, Die faum Die Erde berührend babinichwebten, Selden und Beren, Mohren und Donche, romifche und britische Rriegsleute, alle hatten fich bunt burcheinander getrieben, bald im Schlachtfelbe, bald im Birthe= hause, oder auf dem Rirchhofe. - Der Träumer fann barüber nach, welchem Biele bie einander fremben Wefen nich zutrieben; boch ichienen fie, feindselig ober bolbfelig, einander aufzusuchen, bald fich zu finden, bald zu flieben. Dies aber nicht aus eigener Dacht, aus eigenem Trachten, fondern zwei Defen boberer Urt und über bem Gewubl ichwebend, eine ernfte und eine lachenbe Geftalt, ichienen - jene mit einem Lorbeer, biefe mit einem Rojenzweige winkend und weihend, Alles zu lenken. Run näherten und umarmten fich beibe fcmebenbe Genien. In ihrer Liebkofung, wie burch Bauber, fclangen beibe Zweige nich zu einem Krang ineinander, - mit einem Myrtenzweiglein, als zartem Bande, verknüpft. Wie fich nun beide Schwestern hand in hand erhoben und in Wolkenbuft enischwanden, zerstob mit einem Mal bas Chaos von Gestalten. Aus ben Lüften fiel ber Kranz. William griff und erhaschte ihn: ber Lorbeer war so saftreich, bie Rosen so frisch buftend, nur das Myrtenband war verwelkt.

William erwachte, und warb burch bas Concert ber Bögel völlig munter. Die Sperlinge schrien bicht an seinem Schalterfenster, Buchfinken und Amseln schlugen vom Walb herauf, Spechte lachten, Holztauben girrten tief, und burch ben ganzen Chor hindurch schmetterten langgezogene und wirbelnde Tone, die William zum ersten Mal vernahm.

Der Förster Crank trat herein. Mit einem befangenfreundlichen Morgengruße brachte er etwas Suppe mit geröstetem Käse, und bot es zum Frühstuck an. — Der Squire ist schon voll auf, Euch vor seinem Stuhle zu sehen, sagte er. Was benkt Ihr benn vorzubringen, guter William, womit benkt Ihr Cuch benn herauszulügen?

Was ich vorbringen werbe, antwortete William, wirb sich aus ben Fragen ergeben, die mir Sir Lucy stellen wird. Winseln und lügen werbe ich nicht.

Dacht' ich's nicht! fiel ber Förster mit kaum verhaltener Wuth ein. Ihr könnt Euch nicht besser heraushelsen, als wenn Ihr sagt, Ihr wäret gar nicht auf Wild ausgegangen, sondern auf Liebschaft mit meiner Tochter. Die Dirne hat mir gestanden, daß sie Euch nicht zum ersten Mal gesprochen. Nicht winseln und lügen? Seht doch ben rechtschaffenen Menschen an! Aber meine Tochter ins Gerede bringen vor offenem Gericht, den braven Badger wild und abspensitig machen! Darauf stehen freilich keine

Zagbstrafen; aber beim heiligen Gubert, ba bin ich Seges förster und Rügenrichter, und Guch foll ein Kreuzbonners wetter —

Ruhig, ruhig, Mann! faßte ihn William am gehosbenen Arme. Ihr habt mir wenig Gutes zugetraut, und mir baher ben Mund mit einer Suppe stopfen wollen. Nun feht Ihr, Alter, daß ich hungrig genug war, Eure Spende rasch hinunterzuschlingen. Bin ich Euch nun nicht bestochen genug?

Wir wollen feben, lenkte Crant ein, ob Ihr etwas mehr Chrlichfeit im Leibe habt, als andere Tagediebe. Bur Suppe habe ich mich meiner Tochter hergegeben; aber zu Bitten und guten Worten laffe ich mich nicht herbei.

Beruhigt Cuch, Meister! lächelte ber Freund. Seht 3hr nicht an ber leeren Schuffel, baß ich mich von Curer Tochter habe abfpeifen laffen? D 3hr habt ein folibes Mäden, Crank. Sie hat mich um ein Hochzeitlied gesteten. Die macht Cuch keine tollen Streiche, Alter, und ich gehe nach London.

Ihr geht nach London?

Es ist mir fo, als ginge ich nach London, — ober hat mir's geträumt.

Ihr thut wohl baran! ermunterte ber Förster, sehr wohl! Dort gibt's pfiffigere Mächen, als meine Mary ift; bort gibt's auch Liebhaber für Eure Liebhen, mithin auch Futter für Euch. Geht nur immer hin! Wer so wenig Wolle auf sich hat, wie Ihr, bleibt bort auch ungeschoren. Indeß geht Guer Weg nach London durch bes gnädigen herrn Gerichtsfaal. Haltet Euch reisesertig. So:

bald Leute genug aus ber Gegend gekommen find, wird man Euch abholen.

Dem Squire war ber Vorfall im Stillen nicht ganz unangenehm. Er fah barin eine gute Gelegenheit, bie Langeweile feines haufes mit etwas "Criminellem" zu beleben. Wie ein ländlicher Wirth ben verirrten Reifenben schält, so war es jest auf William abgefehen.

Es mahrte bis gegen Mittag, ehe William abgeholt wurde. Un ber Treppe nahmen ihn bewaffnete Diener in Empfang, und brachten ihn nach dem herrnhause. Andere Diener in großer Livrée rannten hin und her, die Menge zu ordnen, die als Zuschauer des Gerichts ausgeboten waren, — das hausgesinde in Festtagskleibern, die Tagelöhner aus dem Feld und Garten, die Frohndiener und Zinsleute, ja die neugierigen Bewohner der nächsten Meierhöse. Die Menge öffnete sich zu einem schmalen Durchgang nach der großen halle.

Sier stand ein breiter Thronstuhl aus Cichenholze bem großen Fenster gegenüber, in welchem bas Wappen ber Lucy's mit ben brei Sechtlein in bunten Scheiben eingesfügt war. Die Salle, fünftlich getäfelt, mit Sirschges weihen und andern Zagbstücken ausgeschmückt, hatte eine kleine Galerie, die auf Pfeilern rubte. Dier sagen bereits Frau und Töchter bes Squire auf ihren Pläten, und einige Sausmädchen streckten hinter ihnen neugierig bie Röpfe über die hölzerne Brüftung.

Die Zufchauer wurden jett hereingelaffen, und breiteten fich an den Banden aus. Bu beiden Seiten bes Richterftuhls fpreizten fich Stallfnechte in Wämmfern von rothbraunem Leber, mit Jagoppiegen ftatt Gellebarben geruftet, die Sutframpen auf die Shulter hangend, und Bichtenzweige ftatt Feberbufche aufgesteckt. Sie lächelten einander wohlgefällig an, mahrend ber Sausmeister als Gerold mit einem Stabe verschen ab und zuging.

Endlich entstand Bewegung an der Thüre. Einige heisere Tone aus einem verkrümmten alten Jagdhorn fündeten den Squire an. In gehaltenem seierlichem Schritt trat er herein. Zwei Bauernbuben, als Bagen gesleibet, und einer hinter dem andern treuherzig gehend, trugen auf ihren Schultern die gepfändete Luntenbüchse. Sie legten sie auf den Tisch, schnäuzten sich ihre Stumpsnassen auf den Boden und drückten sich verschämt an die Wand. Dem Squire solgte der Gemeindevogt von Charlecot, berusen, den Gerichtsschreiber zu machen. — Der Squire hatte seine dieste Arause zu dem Sountagswamms angelegt, und seine alten, aus der Zeit der Brautbewerbung herrührenden Ohrringe mit einer Liebeslocke geschmückt, die, natürlich von der alternden Lady Lucy entnommen, nicht mehr ganz braun war.

Bei William's Anblicke gerieth Gir Lucy in einige Autoritäts = Berlegenheit. Er blickte umher und grüßte fehr ehrerbietig feine Frau. Dann fette er fich und huftete.

Also habe ich boch recht gehört? sprach er und suchte sehr gemessen zu sprechen. Es war in der That eine Nachtigall, die wir heut Nacht und bis an den Morgen im Bark vernommen mit den langgezogenen, schmetzternden Tönen?

Gine erstaunliche Nachtigall, ja, Gir Thomas Lucy von Charlecot und Friedenfrichter! antwortete mit tiefer

Berneigung ber Sausmeifter. Gewiß die erfte, bie man hier in ber Gegend vernommen hat.

Sat Jemand von euch fcon eine Nachtigall gehört? fragte ber Squire gegen bie Bufchauer.

Einige brummten ein Rein, Die Andern fcuttelten bie Ropfe.

Alfo bie erste! suhr Lucy pathetisch fort. Merkmurbig! Gerabe biese Nacht bie erste! Bas bas für eine Borbebeutung sein mag! In meinem Park bie erste Nachtigall! Und sie muß bicht am Geräthethurm geseffen haben, bem Schlage nach zu urtheilen.

Ganz bicht, Sir Thomas, — auf ber Linde am Waffer — und Friedensrichter! war bes hausmeisters Antwort.

Saft bu felber ichon Nachtigallen gehört, Toby?

Bergebung! Ich nicht, versetzte Jener. Aber mein Bater hat eine gehört und zwar im Hosgarten zu Greenwich in jenem warmen Mai bes Jahres 1533, bem Geburtsjahre unserer gesegneten Königin Elisabeth. Dazumal war mein Bater noch ein rund = und rothbackiger Bursche, ber am Maimorgen die Maib Marianne zu spielen pslegte. Und so oft wir nun den Maibaum holten, erzählte er und die Geschichte, und machte und den Nachtigallschlag vor, das heißt, der Nachtigall nach. Daher kann ich ganz content urtheilen, was eine Nachtigall ist.

Ja bei Gott, es war eine! rief ber Squire. Ich habe fie auch gleich bafür erkannt. Nicht wahr, theuerste Laby Jubith von Charlecot, liebwertheste Gemahlin, ich habe Cuch gleich aus bem Schlafe geweckt, und —

So gewiß, mein ehrenfester Sir Thomas, als ich Guern rechten Ellbogen noch unter meinem Gerzen spure.

D Bergeihung, um ber nachtigall willen, theuerfte Laby Jubith! ermiberte ber Squire. Es ift ju merfrourdig, und bat gewiß feine Bedeutung. Wir wollen ein Nachteffen veranftalten, und bie Nachbaricaft auf beut Abend einlaben, um bie Nachtigall ichlagen gu boren. So feltene Genuffe muß man gemeinnutig maden. Aber es foll mir im Barte gewacht werben; es gibt auch Rad= tigallenfanger, wie es Wilbbiebe gibt. - Aba! ba find wir ja auf bem Rapitel, auf ber Cpiftel bes Tage! -Bort, Berbrecher, tretet naber! Stellt Guch bierber, bamit man Guch ine Angenicht feben, und Gure Ausfagen mit Guerm Mussehen confrontiren fonne. Und jest gebt geborig und mit Ehrerbietung Gure Antworten gu Brotofoll. Bor Allem wie beißt 3br, William Sharper, mit Bor = und Bunamen? Sprecht! - Barum ant= wortet Ihr nicht?

Mit launigem Lächeln versetzte William: Ihr habt ja Eure Drescher unter ben Buborern ba: legt ihnen boch Wunders halber Eure Frage auf die Tenne, und Ihr werdet sehen, daß die Antwort schon im Stroh steckt. Und es ift ein gutes Korn, was William Sharper heißt.

Einige Bauern lachten, worüber ungehalten ber Squire rief: Bollt Ihr naseweis sein, Sir Taugenichts? Ihr feib in meinen Bark gestiegen, und habt zwischen meine Rehbode geschoffen. Was fagt Ihr bazu? Wie konnt Ihr Guch verantworten? Wie kommt Ihr bazu, frembe Bode zu schießen?

Weil ich fein Squire bin, wie 3hr, Gir Thomas Luch und Friedenstichter, antwortete William. 3hr freilich fchießt — eigene Bode.

Roenig, Billiam Chaffpeare. II.



Abermale ficherten einige Buborer.

Da rief mit grellem Ton bie Laby von oben: Sir Thomas, mein Theurer, gebt Euch mit bem ruchlofen Burschen nicht ab; Ihr werdet lauter beleidigende Anteworten erhalten.

Die fo benn, meine theuerfte Jubith - beleibi= genbe? verfette ber Squire. Aba! Meint 3hr wegen ber Bode? 3d verftebe, ich verftebe! 3d will ihm antworten, Liebste! Gebt Acht, ich antworte ibm! - Go? 3br rebet bilblich, Meifter Billiam Bollfammer? Gebr vorlaut, febr vorlaut und verwegen! Mit bem Bezahlen ber Binfen von meinem Capital feib 3hr nicht fo vorlaut! Bilbliche Bode, meint 3hr? Aber auch barin babt 3hr Euch in meinem Parte vergangen, in bilblichen Boden. Ihr wart noch nicht neunzehn Jahre alt. Ihr bier in meinem Parte ben Beirathebod gefchoffen. 3a boch, einen Bod habt 3hr gefchoffen und boch eine tradtige Biege bamit ins Saus gefriegt, eine Rice. Sa! Sa! Bunderbares Rathfel! Bin ich begreiflich? Mein verftorbener Forfter batte ben erften Schuß; er batt' Guch fagen fonnen, wer Gures erften Rindes Bater Run, fann ich auch bilblich reben?

Die Laby lachte, und folug in bie Banbe.

William, blaß und bebend, Wuth im Blid, mit zuckenden Lippen und gebalter Fauft, fturzte auf ben Squire los, ber im Augenblicke von feinem Sig aufsprang, als ber alte Crant bem Buthenben in ben Beg fprang, und ihn zurud hielt. Die Laby schalt von oben, die Töchter liefen fort, die Umstehenden murrten gegen ben Squire, und wurden unrubig.

Bas will ber Halunke? schrie ber Squire. Haltet eure Spieße vor, Leute! Hellebardirer, will ich sagen. Das soll vor die Sternkammer! Das waren Schritte gegen den Friedensrichter, das war eine Faust gegen das Barlamentsglied. Criminale Schritte, sag' ich, — eine Faust voll Erimen. Ich bin heut zu gut, ich kann gar nicht in meinen Zorn hineinkommen.

war eine große Stille. William hatte sich gefaßt, und sprach mit Stolz: Ihr habt mich vor diesen Menschen da, vor Euern Dienern und Tagslöhnern ungeziemend, unedel behandelt, Sir Thomas. Ihr beruft Ench auf Amt und Würde: aber Eure gemeine Gesinnung hat Euch entwürdigt. Ich gebe keine Antwort mehr, ich erkenne Euch auch nicht als Richter an in Eurer eigenen Sache. Berlaßt den Richterstuhl und setzt Euch zu klatschen in die Gesindestube!

Wie er sich entfernen wollte, rief ber Squire: Haltet ihn, Grant, laßt ihn nicht fort, ihr Leute, er foll mir feine Mitschügen bekennen.

Bährend aber Crant im Segentheil ben Leuten winfte, ihn geben zu laffen, nahm William rasch seine Buchse vom Tisch, und erhob sie brobend gegen Jeden der ihn aufhalten murde. — Man wich auseinander, und Wilsliam schritt stolz durch die ihm zublinzenden Bauern. Der Squire rief: haltet, haltet! — Crant suchte ihn zu bezuhigen: Er hat gar nicht geschoffen, er hat zu mir gezwollt; aber Cure Gnaden hat ihn tuchtig abgesertigt!

Sir Thomas war verblufft, feste fich und huftete, ftand wieber auf, und wifchte bie Stirne, fab nach feiner 20 \*



winkenden Lady empor, und bann wieder mit lachelnd : alberner Miene unter die Umftehenden, die einander zupf= ten und anftiegen, bis fie in unaufhaltsames Gelächter ausplagten.

Billiam konnte des Squires Mishandlung nicht verwinden. Das Geheimniß feiner schmählichen Che, nämlich der an seiner jugendlichen Unersahrenheit begangne Krevel, war vor so viel rohen Menschen ausgesprochen worden, und er wußte nicht, wie vielen das vermeintliche Geheimniß seither schon bekannt gewesen, in deren Augen er bemitleibet oder verachtet gelebt hatte. Er fühlte lebthaft, daß er nicht länger in Stratford bleiben könne. Er dachte an London, und in diesem Gedanken fand er einen neuen Lebensmuth. Er verließ sich auf seine gute Handsschrift und auf Green, den Schauspieler, mit dem er in Stratford Freundschaft geschlossen hatte. In diesem Gedanken bestärkte ihn der harte Empfang seines Baters bei seiner Rachhausekunft.

Der alte Scharper, in ben bessern Tagen seiner Wohlhabenheit und seines bürgerlichen Ansehens von heiterm
Wesen und von einer gewissen vornehmen Art, war mit
sinkendem Wohlstand und dem Verluste seiner bürgerlichen Aemter täglich engherziger und hestiger geworden. Er hatte sich von der Beihülse des Sohns und vom Vermögen der Schwiegertochter viel versprochen; allein diese hielt sehr zähe über dem Ihrigen, und William, sobald er das Unglückliche und Unwürdige seiner Verbindung einsah, faßte einen Wiberwillen gegen Geschäfte, gerieth in ben Umgang mit lieberlichen Gesellen, und machte Berse ober — wie die Nachbarn in Stratford sagten, — machte Reime und trieb Ungereintes. Gegen dieses eiferte ber Bater, jene zerriß die Frau, so viel sie beren habhaft werben fonnte.

Heut nun in der Frühe, ehe William aus bem Bark nach Saufe gekommen war, hatte ein neuer Borfall ben Bater erbittert. Unberhill, ein Gläubiger des Alten, hatte nämlich von einem bebeutenden Capitale, das er vorgesichoffen, schon bezahlte Zinsen noch einmal verlangt, und zwar nach einer Berechnung, in welcher die auf das Capital geleisteten Abschlagszahlungen mehrerer Jahre nicht in Abzug gebracht waren.

Dun ließ fich, um ben betrugerifden Glaubiger gu wiberlegen, bas Papier nicht auffinden, auf welchem bie geleifteten Bablungen quittirt fanben. William batte bie Abrednung zu führen gehabt, und war nicht gang ficher, wo er nach ber jungften Abrednung Die Blatter vermahrt habe. Die Unruhe, mit welcher er nach benfelben fuchte, vermehrt und entftellt burch ben beimlichen Groll gegen ben Squire, fiel bem Bater auf, und erwectte in ibm einen ichlimmen Berbacht. Er machte bem Sohne Die heftigften Borwurfe. Diefer bat um einige Bebulb zu ruhigem Rachsuchen. Wenn bu bas Bavier bis ben Abend nicht findeft, werbe ich bir fagen, mo es bingefommen ift, ichalt ber Alte mit faum verhaltenem Urg= wohn. Undere Bitterfeiten reihten fich baran, und Bil= liam verließ bas Saus. Er fuchte bie Jagogefährten auf. Diefe waren mit ber Beute eines Rebes gludlich entfom: men, und hatten eben von einem reitenden Diener bes Squire William's Diegefchick vernommen.

Wir muffen bem alten Pebanten einen Poffen fvielen und bich rachen, Will'! hieß es. Der alte Narr hat eben auf biefen Abend Safte eingeladen. Er glaubt eine Nachtigall im Barf zu haben; allein, wie foll sich nur ein so feltner Sanger in biefen Bark verirren?

Sie überlegten hin und her, und zulest gab William einen Borschlag. — Andrews, unser Bogelfänger, sagte er, macht den Schlag einer Nachtigall perfect nach. Er muß sich in die Nähe des Hauses schleichen, und die neugierige Gesellschaft ans Fenster locken. Wenn nun Alles horcht, und dem gastsreien Wirth zu Liebe in Oh! und Ach! ausbricht, erheben die Andern ein Eselgeschrei und ein Hohngelächter. Bis die Diener mit den Gunden sommen, die diesen Abend der Gäste wegen eingesperrt werden, seid ihr Missehater auf und davon. Vorher habt ihr aber ein paar Verse, "Lied der Nachtigall" übersschrieben, an einen Pfahl in dem offenen Weg gesteckt. Die ausgeschickten Diener sinden sie, buchstabiren den bitztern Hohn heraus, und dis sie der Squire erhält, weiß Haus und Nachbarschaft den Jucks auswendig.

Der Borfchlag fand ben lebhaftesten Beifall. Man eilte zur Ausführung. Andrews wurde aufgesucht, und William schlich wieder nach seinem Kirchhosplägchen. Der Groll begeisterte ibn, und bald waren einige Strophen ausgedacht, die er daheim mit verstellter hand in groben Bügen auf ein Bapier schrieb. Gegen Abend überbrachte er das "Lied der Nachtigall" ben harrenden Gesellen. Ungern blieb er von der Ausführung des Spafies zurück;

allein er wollte fich boch von ben Seinigen ben Vorwurf einer abermaligen Nachtschwärmerei nicht machen laffen.

So entfernt fich aber auch William von ber Musführung bes lofen Streiches bielt, follte boch grabe er bie meifte Unruhe von biefem Muthwillen erfahren. Roch am Spatabende fam Giner ber Gafte, ein Stadtratheglied und bem alten Charper befreundet, ju biefem ins Saus und hinterbrachte ben Borfall und beffen Wirfung. Die Gafte waren aufs Sochite getäuscht worben, und Lucy ber Birth in feinem Bergnugen febr freigebig mit gutem Beine gewesen. Bie nun aber auf ben Spag ber Spott folgte, nahm bie Buth bes Getäufchten einen ebenjo bef= tigen Ausbruch. Dit einem alten Schwerte mar er aus ber Balle gefturgt, Bedienten mit Facteln und bie meiften Gafte waren gefolgt. Zwischen bem Gelächter ber Gpot= ter ichlug noch manchmal aus ber Ferne bie faliche Rach= tigall. Um Thore fließ man auf ben Pfahl mit bem "Lieb ber Nachtigall", und obgleich ber Squire bas Ba= pier schnell berabrif, und fur sich las, fonnte er boch nicht alle Bitterfeiten verwinden, fondern fließ bie ftartften aus, indem er zuweilen ausrief: Was? Dich einen Parlamentsefel, mich eine Bogelfcheuche auf bem Lande gu nennen? - Bielleicht war bie Kranfung baburch auch fo bitter geworben, weil ben Squire, nachbem feine Gitelfeit jo lächerlich geworben, ber Aufwand bes Nachteffens im Stillen zu ichmergen anfing.

Lucy hatte auf ber Stelle feinen Verbacht gegen William ausgesprochen. Und obichon ber Bater ben Beichuldigten ben ganzen Abend zu Sause gesehen hatte, und auch jett auf ber Stube wußte; so war er boch nicht



abgeneigt, ihm wenigstens bie Verfe in Burechnung zu bringen. Der Gaft schonte auch ben alten Shaxper nicht, sondern theilte ihm alle Geftigkeiten des Squire mit, der sich nicht nur über William's Lebenswandel ereifert, sonz bern auch ben Vater mit Auffündigung des Capitals bez brobt hatte.

Birklich erschien nach einer für ben alten Shaxper sehr unruhigen Nacht in aller Frühe bes Squires haus= meister mit ben unfreundlichsten Aufträgen seines herrn. Sir Thomas ließ die Ructzahlung seines Darlehns ohne weitere Fristen einfobern, und war selber nach Warwick geritten, um bas Gericht ber Graffchaft gegen William wegen bessen Wilbbieberei und Injurien in Bewegung zu sehen.

Und wie es benn im Leben nicht felten gebt, ichienen fich, wie Raubvogel auf ein gefallnes Thier, alle Disbelligfeiten auf biefen ungludlichen Tag niebergulaffen. Denn um neun Uhr warb ein Auspfanbebefehl wegen eines anbern fälligen Schuldpoftens ins Saus gebracht. -Miebergebeugt, teiner Beftigfeit mehr fabig, verwies ber alte Charper bie Berichtebiener nach Billiam's Bohnung und an bas gute Berath ber Schwiegertochter. Diefe aber fette fich gur Abmehr, und hielt mit beftigen 2Borten und Geberben jebe zugreifenbe Sand von ihrem Gigenthum gurud. Ihre ungeftumen Bormurfe fturmten auf William ein, ber rubig figent Sannden auf bem Rnie bielt, und bem gitternben, weinenben Rinbe bie Loden binter Die Debroen ftrich. Buweilen brannte fein großes braunes Auge nach ber Frau bin, boch folang er mit lleberwindung feine Entruftung binab.

In biefem Tumult, ba fich bie neugierigen Rachbarin= nen unter bem Venfter versammelten, um mit einem Obre zu boren und mit zwei Augen einander zuzublingen, warb ein Briefden an ben Alten überbracht. Die Reuigfeit von bes Squires Ingrimm gegen ben jungen und alten Sharper hatte fich fonell verbreitet, und Alles fiel nun über bie Unglücklichen ber, bie bas Unfeben bes Gir Thomas bis jest noch einigermaßen gufrecht erbalten batte. Go trat jest auch ber habsuchtige Underhill entschieben hervor. Bon ihm war bas überbrachte Zettelchen, und faum hatte ber alte Charper bie groben Beilen burchlaufen, ale er es William mit ben beftigen Worten bin= marf: Jest, Junge, wo ift bas Bapier über Unberbill's Abrechnung. Der elende Menfch weiß offenbar, bag mir Die Quittungen feblen, und brobt mit Gefängniß binnen einer Stunde. Bo ift bie Abrechnung?

3ch habe Alles durchsucht, gestern und bie Nacht hindurch: ich finde sie nicht! antwortete William. Soweit geht meine Unachtsamkeit nicht; es muß eine fremde Hand baran gekommen fein.

Cine fremde Sand? lachte der Alte auf. Ja wohl, — beine Sand ift mir fremd geworden. Soll ich bir sagen, wohin bas Bapier gekommen? Du haft es dem Underhill ausgehändigt, — verkauft. Du theilst mit ihm ben Göllengewinn, und bein Bater ift geliefert!

Ach, um bes himmelswillen, nein! bas hat Willy nicht, Bater! Nein! rief handeringend bie Mutter, bas hat er nicht und nimmer!

Bott's Blig, er hat es! betheuerte ber Bater. Braucht man zu Liederlichkeiten fein Gelb? Duß er alfo fein Gelb

haben? Und nun frage ich weiter, — woher kann er es haben? Ja, fage ich, er hat bas Geschäftchen gemacht. Das ift meine Logik, bas ift Beisheit, an ben Fingern abgezählte Beisheit. Und wo meine Beisheit anfängt, hört mein Clend auf: ich gebe in ben Schulbthurm, und im Uebrigen seht ihr zu!

Während Frau Anna entschieden und lebhaft dem alten Schwiegervater beistimmte, die Mutter aber immer wärmer für William sprach, stand dieser stumm, mit gefalteten Sänden da; ein Blick ber Berachtung ruhte auf Frau Annen.

Unter biesem Streite über verlorne Bapiere mar Sannden, bas Kind, unbemerkt weggeschlichen. Jest fam es mit zerriffenen Blättern unterm Aermchen, und schob fie in bes Baters Sande.

Bas ift es? fragte William.

Das Kind streckte sich am Bater hinauf und flufterte ihm ins Ohr: Mutter hatt's zerriffen, ich hab's aufgeshoben!

William warf einen Blid auf die Stude. Eine Glut burchschoß seine Wangen bis in die Schläsen. Er reichte seinem Bater die Papiere mit bebender Stimme hin: Sier die Abrechnung mit Underhill. Die Frau bort hat die Beilen für Berfe gehalten, und wie meine Berfe beshandelt.

Und wie er nun fein Kind in feinen Armen emporhob, brach fein Gefühl in Lachen und Weinen aus. Schmerz und Freude schienen sich so fest zu umschlingen, wie er selbst fein Kind am Gerzen hielt. Die Mutter sprang hinzu, und umarmte mitweinend Sohn und Enkelin. Der Bater ftand verlegen ba. Balb wollte er an ben Sohn ein Wort richten, balb blickte er wieber in bie Bapiere. Endlich ftieß er mit zornigem Blicke gegen seine Schwiegertochter bie Worte aus: Wer nicht lesen kann, sollte nichts Geschriebenes zerreißen. Hiermit eilte er fort.

Jest fand und faßte sich William. Er schiefte bas Kind mit Liebkosungen zur Bathe, faßte bann seine Anna, und zog die Widerstrebende in den kleinen Hausgarten; die Mutter folgte. — Hier unter den Augen des himmels, rief er seierlich, hier scheide ich mich von dir und beinem erprobten Herzen, scheide mich laut, wie ich mich stillschweigend von dir geschieden hielt, seit ich aus beines sterbenden Schwagers Munde den wirklichen Bater deines gestorbenen Erstgebornen kannte. — D ich schäme mich, daß mir dies Wort entsahren ist, — vor meiner Mutter Ohren. Ich schäme mich, daß du mich soweit herunter gebracht hast, noch im letzten Augenblicke so langer heim-licher Leiden. Geh' jest, wir sehen uns nicht wieder!

Bas war bas, mein Sohn? fragte bie Mutter.

Wahrheit, liebe Mutter, schmachvolle Wahrheit! ant: wortete er niederblickend.

D mein Sohn! weinte fie, Wahrheit, und bu haft bie Gesetze nicht angerufen?

Liebe Mutter! versetzte er ruhig, — bas Unrecht hatte mich hart genug geschlagen; sollte ich bas Recht anzusen, um auch noch mit Beschämung gegeißelt zu werden? Laßt es! Bis ich jenen Frevel ersuhr, war das arme Kind längst gestorben und — waren die meinigen geboren. Es ist vorbei! Und nun muß ich Euch Lebewohl sagen, Mut-

ter. Bie schmerzt es mich, von Eurer treuen Liebe zu scheiben! Aber ich muß fort.

Ja, Willy, ich wollte bir's felber rathen, fagte fie. Der Squire verfolgt bich -

Bas Squire! rief William. Der vertreibt mich nicht. Er hat mich einen Mußigganger genannt, aber nicht einen Schurken, wie mein Bater that.

Bergiß bas, Will'! flehte fie. Es geht beinem Ba= ter jest schlimm. Er wird fanfter zuruckfehren. Aber wohin willft bu?

Der himmel wird mich einen Weg führen, Mutter, — ich gehe nach London.

D es gibt auch fchlimme Wege, mein Cohn!

Die führt uns aber ber himmel nicht, liebe Mutter.

Mein Segen begleite bich, ber himmel beschütze bich! rief die Alte. Ich weiß, du wirst dir mit beinem guten Kopf und beiner schönen Sandschrift schon forthelsen. Sollztest du bennoch in Noth gerathen, ober gar in Versuchung, — o bann halte Gott vor Augen, Willy! Laß bich nicht zu bösen Künsten ber Zauberei verlocken; verschwöre dich nicht mit Katholischen wiver unsere glorreiche Königin Elisabeth, und vor Allem — werbe kein gottsloser Schauspieler. Du hast mit dem verlausnen Green Umgang gehabt, als sie hier ihre Possen getrieben, und hast einen sündhaften Hang, Verse zu machen. Laß das, mein Sohn, und reize unsern ernsthaften Herrgott nicht, dem du Rechenschaft geben mußt von jedem unnützen Wort und Wiße.

Noch manche Lehren und Ermahnungen gab fie bem Sohn, aber auch Gelb und werthvolle Stude mit auf

ben Weg. William wies bas Gelb zurud, und bat, fie möchte es zur Abhulfe in jetiger Roth verwenden.

Für biesmal kann ich noch helfen! fagte fie. Eine zurudgehaltne Summe von meinem jungstverstorbenen Oheim für ben äußersten Nothfall mir übergeben, soll uns diesmal heraushelfen, und ber himmel wird uns nicht verlaffen.

Wegen Sannchens Erziehung wurde Berabrebung getroffen. Die Großmutter versprach, sich bes begabten Enfels anzunehmen, bis William schreiben würde.

Am frühen Morgen verließ William mit einem Bünbelchen das väterliche Haus. Dem Bater ließ er einen
Brief zurück, den er in der Nacht geschrieben. Wie er
an der Ecke noch einmal nach seinem väterlichen Hause
umblickte, sielen ihm seines Kindes Worte ein: Wenn
Einer kein Futter bringt, sondern nur zwitschert und umherstattert, so wird er aus dem Neste gebissen. — Die
Mutter sah ihm mit gefalteten händen nach. — "In
welche Berirrungen, in welche Versuchungen wird sein bewegliches Gerz noch gerathen! seufzte sie, und blickte gen
himmel. — Es war ein stummes Gebet für das Wohlergehen des Sohns.

## Fünfzehntes Rapitel.

Mit biefer Ergablung hatte Southampton eine fchlaflofe Nacht zugebracht. Er fonnte anfange nicht ine Lefen tommen; die augenblickliche Lage Billiam's beunrubiate ibn zu febr. Die Bufriebenbeit bes Freundes, ber fich in Rofaliens Urmen felig traumte, verfette ben Grafen in mitleidvolle Beforgniß. Much er hatte auf Diefer rofigen Bolfe geschwebt, bis ibn bie Angft vor jabem Fall er= ariffen batte. Sollte nun ber Freund biefen Sturg thun? Bie fonnte er ibn bavor bewahren? Un biefer Frage, was zu thun fei, vermirrten fich feine Bebanfen. William über feine Täufdung flar zu machen, jest, wo er nich mit biefem betrüglichen Dabden ewig verbunden an= fab, ericbien graufam; ibn feinem Babn ju überlaffen, bis ein Greignig, ein Bufall, ein Unglud ihn enttäufchen murbe, ftritt gegen eble Freundschaft, ja es war bringenbe Bflicht, ben Freund ber brobenben Gefahr zu entreifen, ebe er fich mit ber Gauflerin trauen ließe, mogu er bereits entschloffen ichien. Dem Grafen fiel nämlich bie Meußerung ein, womit ibm William ben Brief gurudge= geben batte, - "er fuble lebhafter als je, bag fein Bund Der Liebe auch ber Belt und ihren Formen genugen muffe".

Wie aber babei zu Werke geben, nicht um eine folche Eröffnung glaubhaft, fondern um fie fconend zu machen? —

Querft bachte Southampton baran, nicht fur fich allein, fonbern nach Berabrebung mit Aulford gemeinschaftlich zu Allein, mußte er alsbann nicht, um Thefla= Rofalie ins rechte Licht zu ftellen, auf feine eigene frubere Liebschaft mit ihr gurudgeben? Go vertraulich mochte er aber nicht mit bem Prediger werben. Die Erinnerung an feine eigene frubere Berirrung mar ibm jest noch ichmerglicher geworben. Er fing an zu zweifeln, ob er als Freund nicht gleich anfangs entichiedner batte auftreten, und in bas ihm fo aufgefallne Gebeimnig eines, wie es nun ichien, weltunerfahrnen Freundes eindringen Bu biefem Bebenten fam nun leiber! noch ber Urgwohn, William mochte jener fo eifrig verfolgte Beamte fein, ber bes Effer Rriegoplane verrathen habe. Go febr fein Berg fich gegen biefen Gebanten ftraubte, fo lag Doch Die Berbindung biefer Rofalie mit Lasto, und Billiam's mit Rofalien am Tag. Minbeftens ichien ber Dichter einer Berirrung, einer Unachtfamteit verbachtig. Aber, mas war auch bier zu thun? white are sugarious

All diefen Fragen, Zweifeln und Aengften fuchte ber Graf sich für diese Nacht zu entreißen, indem er mit Anstrengung, sie zu vergessen, sich in Anlford's Sandschrift hinein las. Wie ergriff ihn da wieder die innigste Theilsnahme für den so vielfältig geprüften Freund! Er bezgriff, wie leicht ein vom Schickfal auf so verworrenen Wegen geführtes Gerz sich auch verirren könnte. Daß ein so edles Gemüth keine Menschenverachtung gefaßt, sondern eher mit Glauben und Bertrauen neue Täuschungen versucht hatte, erschien mun eher als eine Tugend. Aber es war auch ein bestwigefährlicheres Unglud. Dwie

wunschte er ben Freund endlich geborgen, beruhigt, und wenn es möglich ware — beglückt zu feben! Er nahm fich vor, ihm zu helfen, schnell und was es koften möchte.

Aber ber Tag brach an, ohne baß Southampton mußte, wie er es angreifen follte. Seine Schwester hatte ihn zu fich bitten laffen, und er besuchte fie.

Alice fab beitrer aus, und glaubte fich beffer zu be= finden. Sie las immer emfig wieber, mas fie von Bil= liam's Arbeiten gebruckt ober handschriftlich befag, und träumte barüber nach. Southampton fab wol ein, baß es weniger ein lebhaftes Gefühl an bem poetifchen Bebalt, als vielmehr eine ftille Freude an Dem mar, mas nie baran auf ihre Weise mit ber Berfon bes Dichters in Berbindung brachte. Allein, er ftorte fie barin nicht, fonbern gonnte ihr, baß fie an irgend etwas froh marb, und fich erquidte. Ja er ftrebte barnach, burch Gingeben in ihre Beife und in ihre Bunfche ein fo einfaches Le= ben zu bereichern, bas von jeber fturmenben guft und von jeber Bemuthebewegung bedrobt mar. Go fprach er auch von Aplford's Novelle mit ihr, und fuchte fie auf bie Ergählung vorzubereiten, indem er ihr ben Inhalt und Gefichtspunkt anbeutete, bamit burch ibre Erwartung ber leblafte Einbrud gemäßigt werbe, ben bas aufregenbe Lefen auf ihre frante Bruft machen fonnte.

Da wir eben von William reben, sagte fie, so hore, lieber heinrich, warum ich bich habe bitten laffen. Doctor Lopez wunscht, baß ich ben Sommer auf bem Kanbe
zubringe, und mich an Walbluft erquicke. Ich sehne mich
auch bahin; nur fragt es sich, wer mitgeben könnte.

Die Mutter hat jest fur heminge zu leben, und meine liebe Elifabeth foll um Alles bir nicht entzogen werben. Run bachte ich -. Aber bu mußt einer Rranten ibr feltsames Gelüft ober einen wunderlichen Ginfall ja nicht übel nehmen! 3ch bachte -. Denn, bore nur, lieber Bruder, wie ich rechne. Diefer Commer ift boch wol mein letter, ich fuble es, obne es zu furchten. Soll ich mich benn aber am Ausgang aus ber Welt fo febr um bie Welt befummern, bag ich mich angftlich an ihre Formen und Borurtheile hielte, bie boch mich nicht balten fonnen? Soll ich benn nur ihre Meinungen athmen, Die boch meinen Athem nicht zu beleben vermögen? Gine überfinnliche Gewalt zieht mich frub aus biefem Leben: follte es nicht Tugend fein, freiwillig bie Feffeln ber Befellichaft abzulegen, - Die Retten, Die Jene leicht tragen mogen, benen viele Tage luftiger Gefelligfeit verlieben find? Alfo bore! 3ch bachte, ob mich nicht William mit feiner Gattin aufs Land begleiten fonnte? Gie foll ja ein gebilbetes, murbiges Wefen fein. D wenn fie nur er= träglich ift! Ich benfe mir es fo wohlthuend, wenn qu= gleich meine Bruft Balbluft und meine Geele bie Boefie des Freundes athmete. 36 habe über einiges Bermogen gu verfügen, woburch ich bann icheibend bes Freundes Bufunft unabbangiger machen fonnte. Taufend Pfund gum Anfauf eines fleinen Befitthums fonnteft bu ibm gleich - in Deinem Ramen, auf ichicfliche Beife, guftellen. Bas fagft bu, Bruber? Richt mabr, bu gonnft mir einen jo fugen, friedlichen Commer? Und bann mag ber Berbft -

Dich erquickt und hergestellt uns wieder guruckführen! Roenig, Billiam Chaffpeare. II. 21



fiel Southampton ein, und umarmte die Schwester. Ich billige ganz beinen Wunsch und übernehme die Ausführung. Es sind ja wol noch einige Wochen, ehe du auss Land ziehst. Einem schönen Mai ist doch nicht bis ans Ende zu trauen. Ich muß nämlich erst William's Verslobte genauer —. Ich wollte sagen, es ist noch unbestimmt, wann sich William verheirathen kann. Aber auch ohne dies —. Ich will's schon machen! Verlaß dich nur auf mich!

In diesem Augenblicke fand der Graf, wie durch eine Eingebung, die so ängstlich gesuchte Auskunft mit William. Es siel ihm ein, sich unmittelbar an Thekla selbst zu wenden, und zu sehen, wie weit er mit ihr kommen würde. Er entschloß sich, diesen Gedanken auf der Stelle auszuführen. Zufällig hatte er an einem der letzten Tage von William gehört, daß dieser — seiner frühern Gewohnheit noch immer treu — Bormittags seinen Geschäften nachgebe oder seinen Arbeiten obliege, und hatte mithin nicht zu fürchten, ihn jest bei seiner Thekla zu tressen.

Er eilte also nach Southwarf hinüber, in ber Boraussetzung, sie werbe, ber alten Gewohnheit treu, ihre Morgenstunden noch immer in jener zu vertraulichen Besuchen bestimmten Wohnung zubringen. Bor Sifer und Aufregung nahm er Millisent nicht wahr, die eben von einem Morgenbesuche bei Thekla weggehend, im Gärtchen bes Hauses etwas Lavendel brach, um ihn mit nach hause zu nehmen.

## Sechzehntes Rapitel.

Der unvermuthete Besuch und vielleicht auch bie Miene bes Grafen befrembeten Thekla. Sie suchte ihre Befanzgenheit hinter ber scherzhaften Verwunderung zu verbergen, bag Mylord noch biese Wohnung fände.

Diese Wohnung? erwiderte Southampton mit einiger Sast. Vielmehr muß ich mich verwundern, Rosalien noch hier zu finden, wo ich Thekla suche.

Sie erblagte, und fah hoch auf.

Bergebt! fuhr ber Graf fort. Ihr feib barum nicht überfluffig; benn eigentlich fuche ich beibe, und - finbe ich fie nicht auch beibe? Ihr feht, liebenswürdige Dop= pelgangerin, bie Schlaubeit ift und nicht ewig treu, und ber Bufall ift ein beimtudifder Buriche. Doch, Die Sache hat noch eine bobere Bebeutung. Mein Freund William hat ben fterbenben Spenfer mit einer Taufdjung erquickt, burch Euch; bafur bat ber Geftorbene meinem Freund eine Wahrheit hinterlaffen - burch mich, - ein Tefta= ment, bas bem Freunde felbft bis jest noch nicht eröffnet ift. Wir beibe find Teftamentevollftreder, und ich fomme, mich mit Guch zu berathen. Es ift mir lieb, bag ich Guch fo ernfthaft gestimmt finbe: ich beschwöre Guch, feib in biefer Stunde ebenfo aufrichtig und mahr, ale 3hr ernfthaft feib; es gilt William's Glud, feine und Eure Bufunft. Sort mich an!

Der Graf feste fich vertraulich Thefla gegenüber, und fprach fich ruhig über die verworrene Lage William's aus. Wie er folche jungfte Nacht nach allen Seiten gewendet und betrachtet hatte, konnte er bundig und klar genug darüber fprechen.

Much mabrent feiner Auseinanderfenung gewann Thefla Die rechte Faffung noch nicht. Die Empfindung, in welch' übelm Lichte fie jest vor bem ehemaligen Beliebten ftebe, beffen Untreue nun gerechtfertigt ichien, mar ihr peinigend und verbitterte fie gegen ibn. In biefer Berftimmung fpielte fie, fo zu fagen, - Berg Trumpf, indem fie auf ibre Liebe und Leibenicaft fur William pochte. - D Berr Graf, fagte fie. 3hr macht Gud ba ein febr verworrenes Beflecht von Sorgen. Wir find über folche Befummerniffe binaus, William und ich. Es ift mabr, ich habe William über meine Lage getäufcht, boch nicht über meine Liebe. Er weiß nicht Alles, mas ich mar; aber er weiß, was ich ihm fein werbe. Ich liebe ihn, wie er mich: nicht mit jener flatterhaften Reigung, mit welcher ich einft bem Grafen Southampton Bebor ichenfte, fonbern mit langfamer, widerftrebender, von bem ebelften Bergen und vom fühnsten Beift erzwungener und befestigter Singebung. Ich glaube nicht, Mylord, bag es in Gurer Absicht, und ebenfo wenig, daß es in Gurer Dacht liegt, biefen Bund gu ftoren.

Ich glaube bir, versette Southampton mit fpottischem Lächeln. Ich kenne ben Werth und die Gewalt meines bichterischen Freundes, und freue mich, daß du ihm nicht haft widerstehen mögen. Du liebst ihn; ich zweiste nicht daran: warum solltest du es nicht auch einmal mit einem

Dichter versuchen? Doch liebst bu ihn als Thekla ober als Rosalie? Welcher bieser beiben reizenden Namen hat benn bas Tauswasser für sich?

Wollt 3hr mich mit biefer Frage franten? rief fie. Es foll Guch nicht gelingen. William fennt mich nur als Thefla, und ich werbe ihm nur Thefla fein. O wie theuer ift mir biefer Name burch fo viel betrübte und freudige Erlebniffe und burch bie ehrliche Liebe meines William geworben! Alles bies fnupft fich an ben Na= men Thefla. Weg mit Rosalien! Auch bin ich nicht mehr Rosalie. 3ch babe biefen Namen einer ungludlichen Schwefter in ber ichlimmften Witterung Conbons abgetragen. Dies leichte, burchfichtige Bewand bat fich fonell am Soch= muth eines vornehmen Baufes, an ber Dieachtung einer frommen Laby und am Wankelmuth eines reichen jungen Grafen abgenutt. Warum gog ich auch biefes Namens= fleib einer babingeichiebnen Schwefter, ftatt es im Grabe mobern zu laffen, auf meiner Flucht und auf meinem Hoffnungewege an? . Es fonnte mich nur in Unglud bringen. Ja boch! Was man von Abgestorbenen an fich nimmt, - ich wußte es ja, bag es alles Lebenbe, mas uns theuer wird, mit Berganglichkeit anftedt. - Ihr, Mylord, babt einft biefe Rofalie gekannt: vergefit fie jest. Bier fteht Thefla vor Euch, ftolz burch bie Liebe Gures Freundes. Rach biefer Liebe meines Gatten will ich ge= würbigt fein!

Es ift jest feine Zeit, mich gegen Eure Vorwürfe zu rechtfertigen, versetzte ber Graf mit einiger Aufwallung. Auch habt Ihr es ja gleich felbst gethan. Die Zuneisgung, bie ich fur Rosalien gefaßt hatte, war ehrlich; aber wer war benn biese Rosalie? 3hr gesteht selber, ne war gar nicht wirklich, — ne war ein Phantom. Könnt 3hr es tadeln, wenn ich vor einem Scheinbilde — Gespenstersfurcht enupsand und floh? Mit William seid 3hr durch tein heiligeres Bano verbunden, als welches früher zwisschen und — sobald zerriß. Mich trieb Angst vor Eurer Zukunft von Euch: fürchtet 3hr nicht, daß ein Blick in Eure Vergangenheit den Freund von Cuch treisben muß?

Meine Bergangenheit? fragte fie betroffen.

Ja, Thekla! antwortete er. William kennt durch mich meine Rosalie, meine Liebschaft mit ihr, meine Beschulzbigungen gegen fie. Ja, er hat Cuch selbst schon, als Ihr ihn damals nicht vor Cuch ließt, eine Berächtliche gescholten, ohne zu ahnen, wen er damit traf. Wie nun? Wenn er sich mit Thekla verbindet, muß er nicht dieselbe Rosalie mit übernehmen?

Sie schwieg eine Weile mit innerm Kampfe. Dann sagte fie ruhig: Es war eine Zeit, Mylord, ba ich wünschte und bamit umging, Euch zu bitten, Ihr möchtet Eure Schuld an mir dadurch gut machen, daß Ihr jene Rosalie im Reuewinkel Eures Herzens für Euch in Vergessenheit und für alle Welt in Geheimniß begrübet. Ich rechnete so, als ob Euer Wankelmuth gegen mich und meine hinzehung an Euch einander so ausheben, in einander so ausgehen könnten, daß auch für Niemand in der Welt ein Rest oder ein Bruch übrig bliebe. Diese Zeit ist nicht mehr. Ich wünsche jest nicht mehr, daß mein Gatte, wenn das ist er in meinem Gerzen! — von seinem Freund betrogen werde. Ihr seht, ich bin besser geworden

durch William's Liebe. Bis jett habe ich den rechten Augenblick noch nicht gefunden, meinem William zu bestennen, daß ich einst mit Guch in Liebe gestanden. Ich bitte Euch, entbeckt nun Ihr selbst dem Freunde unsere gemeinsame Schuld. Ich zweisse nicht an Euerm Edelpinn, ich besorge nicht, daß Ihr meinen Schuldantheil zu Euern Gunsten vergrößert.

Seht bod, wie großmuthig Ihr feib! rief Southamp= ton empfindlich aus. Ich zweifle nicht baran, bag Ihr in Guerm Bergen gern erleichtert wart. Erlaubt mir aber gu bemerten, bag es fich jest nicht um Gure und meine Sould und Gubne, fonbern um meines getäufchten Freunbes Rube und Glud banbelt. Saltet Ihr ihn fur fo gefaßt barauf, bag feine vergotterte Thefla und meine von ihm verachtete Rofalie ploplich zu einer und berfelben Berjon zusammenschmelzen? Und wenn Ihr boch zu rechnen liebt, glaubt 3br. feine Begeifterung fur Thefla tonne bie Tiefe feiner Disachtung gegen Rofalie ausfüllen, und es werbe noch genug zu feiner Bufriebenheit übrig bleiben? Babnt Ibr, er werbe es ertragen, bag bie gange Berr: lichfeit feines jegigen Liebes-Frublings, bie Seligfeit feiner Bufunft, bas Parabies feiner jungften Erinnerungen in einem Dunft aufgeben, in einem Mabchenspiel babin= idminben?

D mein Gott! rief sie in ärgerlicher Berlegenheit. Bin ich ihm benn so wenig geworden, daß mich, was ich scheinen mußte, um allen Werth, um fein Bertrauen, um seine Liebe bringen foll?

Diefer schmerzlichen Empfindung überließ Thefla fich unter ausbrechenden Thranen. Der Graf fab ihr fcmei=

gend und nicht fehr gerührt zu. Wie ihre Empfindung ein wenig nachließ, fuhr sie fort: O könnt' ich Euch sagen, Graf, mit welchen Schmerzen ich diese Berwandlungen des Scheins und der nothgedrungenen Täuschungen durchwandelt bin! Eine Nothlüge hat mich in die andere verschlungen; aber mein Serz hat dabei nur gelitten, ohne zu verschlimmern. Es waren ja nur Larven vor meinem Gesicht. Wie ein Unglücklicher, Berfolgter, um seinem Feinden zu entgehen, die Kleider wechselt: so habe ich unglücksslüchtig mich in wechselnde Täuschungen kleiden müssen. Und nun, da ich diese Munmenhüllen ablegen will, soll mir mein eigenes Herz und meines Freundes Liebe darin verloren gegangen sein? O nein doch, Mylord!

Sie weinte bei biefen leibigen Erinnerungen an ihre Bergangenheit aufs Neue. Selbft ter Graf, fo febr er gegen fie eingenommen war, wurde etwas fanfter ge= ftimmt. - Faffet Gud, Thefla! fagte er. 3ch will es gelten laffen, bag mancher Wanderer, ohne felber ichwarz zu fein, burch bie Schatten flüchtiger Wolfen verbunfelt geht. 3d will fein Distrauen gegen Guch aussprechen, Guch eine ursprünglich schulblofe Befinnung gutrauen. Allein, ftellt End William vor, wie er mit bem letten Glauben feines vielfach getäuschten Bergens Guch fur Das nimmt, wofur Ihr Guch gebt, und nun biefe Bemanber abermals fdwinden fieht: wann follen benn für ihn biefe Bermummungen aufhoren? Und wird benn biefe neue Geftalt bie Ihr por ihm annehmt, Gure mabre und lette fein? Sind benn biefe ebeln Gefühle und Schmerzen nicht etwa nur wieber andere Gewänder, die 3hr um Gu=

res - Fortfommens willen angulegen für gut finbet? Wenn man Euch nur immer wechselbaft und manbelbar aefeben, wie fann man an Guer bleibenbes Wefen glauben? Mag Guch immerbin Roth und Unglud zu folchen Täuschungen und Ausflüchten bewogen haben: man mistraut eben ber Geschicklichfeit zu folden Truggeweben und bem Bergen, bas folche Finten nicht verfcmabte. Schlangenhäute, bie ein fahrendes Beib ablegt, find boch immer aus beffen innerften Gaften gebilbet worben: glaubt Ihr, fie fdmachen auch eine eble Geele nicht? Und es bliebe nichts von ber Unichulb und bem Abel bes Charaftere baran fleben? Gines wenigstens geht babei immer verloren, - Dasjenige im Weibe, mas bes Mannes Bertrauen feffelt. Dber mare Guch bamit geholfen, menn ber Freund Gure Täufdungen freilich nur fur abgelegte Saute nahme, aber bie leberzeugung festbielte. - nur Schlangen bauteten fich? Mit Luft batte Mancher Cure Lebenspoeffe mit Euch burchtanbelt, und verließe Euch am Enbe, wie man ein burchgespieltes, burchgenoffenes Theaterftud verläßt. Billiam aber liebt Gud, und will von feinen Dichtungen in Der Babrheit Gures Bergens ausruhn. Unfer Boet ift barin noch nicht fo gottähnlich, um bie manbelbare, medfelnbe Welt bie er geftaltet, in fein eigenes, emiges Befen zu pflangen, mit feiner eigenen Ewigfeit zu burchmarten. D welche Schmerzen wird es ben Freund noch toften, ehe fein Trachten und fein Dich= ten Gins werben! 3ch will fagen, ehe fein Trachten fich in feinem Dichten aufloft und befriedigt.

Der Graf schwieg. Thetla fah mit sichtlicher Unruhe zu Boben. Nach einer Baufe fagte fie turzbin:

Run? Ihr feib gefommen -? Bas mare benn Guer Rath?

Um Euern Rath bin ich hergekommen, antwortete Southampton. Allein wie ich Euch finde, bleibe ich noch wie vorher ohne Auskunft.

Und, Mylord, — wie habt Ihr mich benn finden wollen?

Wie? Das weiß ich nicht. Nur so, daß ich irgend eine Lösung ber beängstigenden Lage meines Freundes baran knupfen könnte.

Was fann ich thun, was leisten, was opfern! Sprecht nur, Graf! rief sie. Es wird boch auf Opfern und Entsfagen hinauslaufen!

Opfern? versette er überlegend. Ja, wenn Ihr bas vermöchtet -! Wenn Ihr Cure Liebe opfern könntet!

Wie meint 3hr, Graf?

Wenn Ihr nichts Soberes fenntet, als William's Glück, fo ließe fich vielleicht des Freundes Glauben und Zufunft retten.

So? rief sie. Ihn möchtet Ihr Alles gewinnen laffen und mich Alles verlieren? D, ich kenne ja Eure Art zu lieben, Graf! Muß Liebe nicht theilen? Ich will sein Schickfal theilen, wie bitter es ihm beschieben sein mag. Aber ihn verlieren? Nein, nimmermehr! Allen treulosen Grafen zum Trop! Ich will ihn lieben und nie mehr von ihm geschieben sein, oder ich wilt zu Grunde gehn. William verlieren —? Was hätte ich dann noch in der Welt? Das Leben hat ja nichts mehr für mich, als ihn. Die Vorsehung hat mir ihn gegeben für Alles, was ich vorher verlieren mußte. Weint Ihr, Graf, ich

wollte undankbar gegen ben himmel fein, und opfern, was er mir beschieden hat? Wähle du einmal zwischen Nichts und Allem! Gut, nehmt mir das Leben, und dann mögt Ihr ihn behalten. Ihr seid mir ganz unversständlich, Mylord: was können meine vorübergegangnen Täuschungen nur irgend seiner Zukunft schaden? Wenn ich fortan ihn liebe, ihm treu bin und —.

Schaben! fuhr ber Graf ungehalten auf. Go fragt 3hr? Ift bas all' Guer Bartgefühl? Bergebt, Rofalie! Aber -. Doch nein! Ihr fragt eben nur nach bem Meugern, nach bem Sandgreiflichen, und ich will mich barauf beschränken. Meint 3hr benn alfo, Gure mech= felnben Geftalten waren, wie Lufterscheinungen, in Dunft aufgegangen? Ihr habt in jenen Geftalten mit Menichen verfehrt, Gefchichten angefnüpft, Sandlungen begangen: fonnt Ihr bie Folgen berechnen? Es gibt freilich fogar Berbrechen, bie ohne Descendeng bleiben; bafur aber gibt es Scherze, Die eine entfetliche Rachfommenfchaft haben. 3d fenne Gure verschiebnen Berbinbungen nicht, ich will auch bie arabifche Jungfrau nicht beargwohnen; aber ichon allein Guer Berhältniß ju Lasto fann in feinen Folgen fclimm genug über einen Freund fommen, ber mit Guch verbunden mare. - Und bas ift feine aus ber Luft ge= griffene Beforgniß, bas ift ein wirflich vor uns liegenber Fall. Die Kriegsplane bes Grafen Gffer find ben 3r= ländern verrathen worden. Durch wen? Durch Lasto! Bober aber hat fie Lasto? Er fann fie nur von einem Manne aus ber Ranglei bes Grafen Gffer haben. Doch hat er vielleicht feine Berbindungen mit einem folden. But! fo hat er Berbindungen mit Thefla, und Thefla

hat den Kriegssecretair des Grafen zum Buhlen oder Freund. Was fagt Ihr dazu? Ich erwarte ein offenes, wahres Bekenntniß. Bei Eurer Liebe für William, gesteht mir Alles, damit wir wo möglich seine Chre retten!

Ueberrascht von dieser Entbeckung und von dem Argwohn gegen William, rief Thekla so lebhaft als un= überlegt:

Nein, Mylord, nein! William ift kein Verräther. Lasko hat ihn mit Arglist ausgeforscht, und William wußte nicht, baß biefer Mann in Verbindung mit dem Jesuiten Walpole und dem Leibarzte Lopez den Aufstand der Irländer —.

Plöglich verstummte fie, vor dem so unbedacht ausgessprochnen Geheinniß erschrocken. Blag und bebend fank fie in den Seffel zuruck, von dem fie in ehrlichem Eifer für William sich erhoben hatte.

Southampton starrte sie an, ohne boch ihren Zustand zu bemerken. Seine inneren Anschauungen, wie von einem Blitz erhellt, verschlangen seine Gedanken. — Mein Gott! rief er aus. Da stehen wir ja unerwartet vor entsetzlichen Dingen, vor der ganzen, versteckten Rotte der Landesverräther! Und Lopez —? ha, der Spanier! Gott schüge die Königin!

Sein Gemuth war in Aufruhr; heftig burchschritt er bas Zimmer, und blieb am Fenster stehen mit dem Blick über ben Strom nach dem alten Tower. An diesen schauerlichen Mauern und Basteien, hinter benen so manscher Staatsverbrecher sein blutig Ende gefunden, sammelten sich seine Gedanken. Er besann sich auf Effex und

William, und rafch gegen Thefla gewendet, Die in angft= licher Crwartung bafaß, fagte er:

Ich banke Cuch, Rosalie, für die beruhigende Mittheilung über William! Ich wußte wol, daß er ohne eigentliche Schuld in dieser Sache ift, und freue mich, daß Ihr Cuch in seinem Interesse vergessen konntet. Aber, macht mir doch einigermaßen begreislich, auf welche Weise man ihn misbraucht hat! Er war, sagt Ihr, in gutem Glauben an Lasko? Und dieser —?

Nicht ohne scheues Widerstreben, ängstlich und in stockenden Sagen ließ Thekla sich über die politischen Unzterhaltungen aus, wie folche früher stattgefunden, und in denen der arglose Dichter bald aus Sitelkeit auf seine staatsmännischen Einsichten, bald aus patriotischem Eifer in die Fallstricke des irländischen Agenten gerathen war.

Ropfiduttelnd und halb laut vor fich bin fagte ber Graf:

Ja, ja! Ich sehe wol, daß ihm für die öffentlichen Geschäfte ber rechte Schick sehlt. So gewaltig im Reiche der Dichtung, kennt er im Leben Lift und Lüge nicht. Ober er kennt sie durch innere Anschauung, nicht durch äußere Ersahrung, — nach ihrem Wesen, nicht in ihrer Erscheinung. — Um nun wieder auf unsere Angelegenheit zu kommen, suhr er nach einigen Augenblicken gegen Thekla fort, so seht Ihr nun wol, daß unser liebenswürdiger Breund, so wenig wie manchen Geschäften, auch Eurer Art von Liebe nicht gewachsen ist.

Wie meint Ihr das? fragte fie betroffen; worauf ber Graf mit bem Spotte bes Unwillens erwiberte:

Bon Eurer fcweigfamen, forglofen Liebe rebe ich,

die zwischen ben bezahlten Geschäften Lasko's und bem ebeln Bertrauen Eures Geliebten sich auf die Seite des Bortheils stellt, und ben Freund ohne ein warnendes Wort, ohne ben kleinsten wohlwollenden Wink auf bem Wege ber Gefahr für seine Ehre und Freiheit sich verzirren läßt.

Und burch diefe ausgesprochne Betrachtung noch entrüsteter, setzte er, während Thekla kein Wort hervor= brachte, hinzu:

Ich nehme an, schone Rosalie, daß dies Berftummen Eurer Liebe gegen ben betrognen Freund Eure einzige Shuld bei ben verrätherischen Geschäften Lasto's ift, und wünsche nur, Ihr möchtet mit diesem Rebellen-Spion in feiner so engen Berbindung stehen, daß ber Arm bes Gerichtes Eure Person von bem Berbrecher nicht trennen könnte. Man ist ihm bereits auf ber Fährte —. Doch das sind auch Geheimnisse!

Southampton erhob sich zu geben. — Ich sehe wol, sagte er, als Thekla noch immer schwieg, wir sind beide nicht in der Stimmung, um in des Freundes Angelegensheit augenblicklich einen guten Entschluß zu fassen. Erslaubt mir übermorgen in dieser Stunde wiederzukommen, bis wohin Ihr mir vielleicht sagen könnt, was Euch Euer Herz eingegeben, und worin Euch meine Dienste förderslich sein dürften.

Aber, Mylord, rief Thekla kleinlaut bem Weggehenden nach, — wie begegnen wir inzwischen bem Freunde?

O mich verlangt es nicht, Rosalie, ihm bie entfetzliche Offenbarung zu machen! antwortete er. Wollte ber himmel, wir fanden einen Weg, bag wir William gar nicht zu enttäuschen brauchten, ohne ihn jedoch aufs Neue zu täuschen! Möchtet Ihr so glücklich fein einen folchen zu finden!

## Siebenzehntes Rapitel.

Mit fröhlicherem Gerzen, als um seinetwillen Sonthampton und Thekla hatten, ging William an bemselben Morgen mit Ahlford nach Southamptonhouse, um dem Grafen einen Besuch zu machen; wobei der Brediger sich zugleich verabschieden wollte, um wieder nach Stratsord zurückzukehren. Da sie den Grasen nicht zu Hause fanden, nahmen sie in traulichen Gesprächen einen Umweg nach William's Wohnung. Ahlford hatte immer noch ein oder das andre Stratsorder Geschichtschen zu erzählen, und William wiederholte gern seinen Dank für des Freundes Bemühungen, ihm die Eltern zu versöhnen und die Angelegenheit mit der unglücklichen Frau zu ordnen.

Ihr hattet mir trefflich vorgearbeitet, erwiderte Ahlford. Mit Guern überschickten Ersparniffen hatte Guer Bater seinem Geschäfte wieder aufgeholfen und mit dem wachsenden Wohlstande kehrte sein guter humor zurud. Mit dem Stolz auf seines Sohnes Geltung in London stärfte er sein eigenes Selbstgefühl. Seltsam genug regte sich auch wieder seine alte Freude am Schauspiel, das er

in ber truben Laune und bittern Berftimmung feines Unglucks verdammt batte. Er erzählte mir, mit necken= ben Seitenbliden auf Gure gute Mutter, bag er Gud als Rnaben zuweilen mit in bie Scheune ober Bube genom= men batte, fo oft eine manbernbe Truppe nach Stratford gekommen fei; er that fich 'was zu gut barauf, bag er baburch Guer Genie gewecht hatte. Bei Gurer Mutter hattet 3hr aber baburch Alles gut gemacht, bag 3hr bie Buhne verlaffen, und ich tonnte fie nun leicht überzeugen, daß Eure herrliche Boefie eine Gottesgabe fei. jehnen fich fehr nach Guch und ich rathe, bag 3hr fie bald einmal befuchet. Auch muß etwas für Guer Gann: den gefdeben. - bas berrliche Rind, bas mit fo viel geiftiger Lebenbigfeit und forperlicher Unmuth beran machft, - Guer Chenbild, mein William! Mit mabrer Schmarmerei hangt bas liebliche Wefen an bem berühmten Ba= ter, und möchte um Alles gern eines von Guern Theater= ftuden feben.

Mit Rührung hörte William biefen Mittheilungen zu. Ein füßes heimweh beschlich sein herz; alte Liebe und Sehnsucht regte sich, die Erinnerungen seiner Rindheit wurden lebendig, ja unruhig in feiner Bruft. Das Eine nur bekümmerte ihn babei: er wollte nicht ohne Thekla nach Stratford gehn, und wußte boch nicht, wie er sie jest mit hinnehmen könnte.

In der Wohnung angelangt fanden sie Millisent und Relly traulich beisammen sitzen, und Anlford nahm heiter plaudernd neben Millisent Blatz.

Ihr werbet ben Grafen nicht getroffen haben, fagte

Nelly mit forschendem Blick auf William. Unsere liebe Millisent hat ihn bruben in Southwark gesehen.

Ja, fiel Millifent ein; aber er war fo gebankenvoll und haftig, daß er mich im Gartchen gar nicht bemerkte, als er bie Treppe hinauffturmte.

Bei wem wart 3hr benn? fragte Billiam.

Gi, bei Thetla, war bie Antwort.

Wie benn, bei Thefla? Sat fie benn noch immer jene Wohnung?

William fragte bies fo ungeftum, bag Millisent gang betroffen antwortete:

3ch weiß nicht, welche Wohnung 3hr meint. 3ch bes gegnete ihr vor ihrem Saus in ber Stadt, und fie nahm mich ohne Weiteres mit hinüber in eins ber Saufer.

Und ber Graf besuchte fie bort?

Ja, wie ich eben weggegangen war und im Saus: gartchen etwas Lavenbel abbrechen wollte.

Der Graf Southampton?

Cuer Freund, ja! Aber was ift benn babei, William? Ihr fragt fo ungeftum und wichtig?

Die Unruhe bes erblaften Freundes war auffallend. Doch ohne eine Erflärung zu geben, verließ er das Zimmer, und eilte nach feiner Stube, von dem Doppelräthfel überwältigt, daß Thekla noch immer die alte Wohnung in Southwarf beibehalten, und daß Southampton sie dort besucht habe.

Die Bermuthung lag sehr nahe, daß die Wohnung um des Grafen willen noch gemiethet sei: doch diese Lösfung des Doppelräthsels- gewährte feine Beruhigung, sons dern verdoppelte nur die Qual. Gin Gefühl, das William Koenig, William Shaffpeare. II.



bei fo mancher frubern - finnlichen ober ichmarmerifchen Reigung noch faum in ben leifesten Regungen erfahren hatte, bemächtigte fich jest feiner Seele mit ber Doppelgewalt von Sag und Liebe, - Die Giferfucht, Freund und Beliebte auf Ginen Schlag zu verlieren, fann einen gefühlvollen Mann ichon tief genug beugen: vollenbe aber mitten im Uebermuthe bes Gludes von beiben fich be = trogen ju feben, mar fur William eine Rrantung, Die an Verzweiflung grenzte. Auch wurde er, reigbar, wie er noch von feiner Rrantheit ber war, einem folden balb emporenben balb nieberichlagenben Sturme fcmerlich obne bebenfliche Folgen für feine Befundheit Biberftanb geleiftet baben, ware nicht ber ihm eigenthumliche Stolg fei= nem Schmerg mit einem Begengewichte, feinem gebrudten Gemuthe mit beilfamer Spannung ju Bulfe gefommen. So brachte William bie Mittagegeit und bie ftillen Stun= ben bes Nachmittags bin. Er überhörte es, ale ber fleine Samneth ibn gu Tifche rief, und erft ale bie matte Abendfonne auf ben alten Giebelbachern bes nachbarlichen Wardrobe ichimmerte, öffnete wieber eine leife Sand bie Stubenthure. Relly trat ein. 1179 1 78 20 67

Beim Anblide dieser treuen, ehrlichen Seele brach William in unaufhaltsame Thränen aus, und weinte wie ein Kind an ihrer Schulter. Sie sprach ihm Muth und Fassung ein; indem sie zugleich nach seinem Kummer fragte. Sie kannte oder errieth wol dies Leid, und als er schwieg, sprach sie es aus, und erklärte sich, mit llebergehung Thekla's, von der sie nicht arglos dachte, zu Gunsten des Grafen. — Southampton, sagte sie, ist ein edler Mann und braver Freund. Ich würde zu ihm gehen,

William, und ihn als Freund zur Rede ftellen. Ift er doch auch zu Euch gekommen, wist Ihr noch? als ber Scharlach bes Sherifs Euch ängstigte und seine Schergen Euch nach Newgate bringen wollten. Schreibt ihm bies und so manches Andere zu gut, und bringt ihm perfon-lich Eure jetigen Klagen in Gegenrechnung: dann erst wird sich's zeigen, wer bes Andern Schuldner ift.

Und als William kopfichüttelnd schwieg, fragte fie: Soll ich ben Grafen um Erklärung bitten, wenn er kommt?

Sa! lachte William bitter. Sie ahnen nicht, was ich weiß. Sie haben sich wiber mich verabredet. O sie würden sich zu beschönigen wissen! Aber ich bin genug getäuscht; ich verachte sie und will sie nicht sehen.

So wartet benn ab, bis er fommt! versette Nelly. Da sprang William von seinem Stuhl auf, als ob ber verhafte Freund schon auf ber Treppe wäre, und rief, indem er Nelly aus ber Stube brängte:

Schließ' die Thure, Nelly! Halte bein Haus verschloffen, Nelly! Laß' Southampton, laß' Thekla nicht ein! Nimmermehr! Was sie sagen mögen, Nelly, — nie!

So ging Nelly betrübt und überließ ben bedauerten Freund einer qualvollen Nacht und ben Dichtungen einer fieberhaften Phantafie, die das Ungeheuerliche auf eines Menschen gequältes Gerz zu wälzen mächtig genug ist.

Southampton, der bei feiner Rudtehr von Thetla-Rosalie durch den Hausmeister den ihm zugedachten Befuch William's und Aplford's vernommen hatte, wurde noch im Laufe des Tages den ihm beklagenswerthen



Freund aufgesucht haben, ware er nicht von andern bes broblichen Bewegungen verschlungen worben.

Die Unzufriedenen, die Abenteurer, und Buftlinge in London, benen der tollfühne Effex in seinem Palaste tägzlich offene Tasel gab, vermehrten sich stündlich und drängten sich ihm mit den frevelhaftesten Erbietungen zu. Ihre losen Neden und fedes Treiben, ihre verwegenen Borschläge bildeten eine Atmosphäre, in welcher der Graf immer mehr schwindelte und durch die er die Lage der Dinge mehr und mehr verdüstert erblickte. Bergebens suchte Southampton mit andern treuen Freunden den leidenzschaftlichen Mann zu mäßigen und zur Besinnung zu brinzen. Ihnen wirkte insgeheim Cuff entgegen — der, seiznes gefährlichen Charafters wegen, früher entlassene, jetzt aber wieder in Gnaden ausgenommene Schreiber des Grafen. Dieser brachte seinen Gebieter vollends auf die tollzühnsten Anschläge.

Die Correspondenz mit König Jakob ward noch eifriger betrieben, und der mistrauische Monarch mit der
Borspiegelung geängstigt, wie sehr die Hospartei, von
spanischem Einflusse gewonnen, gefährliche Absichten gegen
seine Thronsolge in England betreibe. Lasko sogar hatte
sich bei dem früher mistrauischen Grafen in Gunft geschlichen, und that bei diesem Briefwechsel gute Dienste.
Indem nun Essex auf den Beistand des schottischen Königs rechnete, vermaß er sich mit seinen frivolen Anhängern eines Gewaltstreichs gegen seine Monarchin. Man
wollte mit bewassneter Hand ihren Palast nehmen, und
sie mit Güte oder Gewalt dahin bringen, die Gegner
tes Grasen Essex aus ihrem Rathe und vom Hose zu

entfernen und ein anderes Barlament einzuberufen. — Der Regierung blieben diese Absichten und Bewegungen nicht verborgen; indem die Minister durch Spione und einen gewonnenen Diener des Grafen von allen Borganzen und Anschlägen der Verschworenen sich Kunde zu verschaffen wußten.

Southampton, ber über bie Gelbsttaufdung und Bei= benichaftlichfeit feines Bettere Effer nichts mehr vermochte und boch bie Pflichten ber Freundschaft und ber Anhang: lichkeit nicht aufgeben konnte, lebte in Angst um ben Ausgang und bas Schicffal bes Grafen. Er fürchtete für feine befummerte Braut und magte boch nicht burch eine, wenn auch verheimlichte Beirath ben Unwillen ber Königin noch mehr zu reigen, ba fie ihre Buftimmung zu feiner Berehelichung noch immer gurudhielt. Er fuchte einen Unlag feine theure Glifabeth mit Alicen aufe Land gu bringen, und baburch von ben traurigen und gefähr= lichen Bewegungen in London zu entfernen. beshalb icon nach Stratford, wohin feine Schwefter ver: langte, geeift fein, um eine Wohnung einzurichten, wenn ihn nicht im Intereffe William's und feines Bettere Gffer, ber Berrath aus ber Rriegsfanglei fo angelegentlich befchäf= tigt batte. Run war er burch Rofaliens Uebereilung auf bie Fahrte, ja bicht an bie Ferfen biefes Lasto ge= fommen, und verfprach fich burch Entlarvung und Berratbere, ben bethörten iefuitifchen. Spions Grafen vielleicht zur Befinnung zu bringen. erfoderte bie Enthullung Diefes Mannes bie größte Borficht. Denn Couthampton hatte feine Beweise gegen ibn, ale bie Ausfagen eines zweinamigen, zweibeutigen

Mädhens, das er, aus Schonung für William und für sich felbst, um Alles nicht vor die Coulissen ziehen mochte. Daneben entsprang die Frage: ob dieser Lasko, wenn man sich seiner bemächtigte, nicht schon zu tief in die Geheimnisse der Berschworenen geblickt habe, um sich nicht durch neuen Verrath zum Verderben des rebellischen Grasen Esser rächen zu können. — Diese Sorgen und Bedenken nahmen den Tag über den Grasen Southampton ein, und mit anbrechender Nacht hatte er noch keine Auskunft gefunden.

## Achtzehntes Rapitel.

Ueber Nacht hatte sich ber Sturm in William's Brust gelegt. Eine Stille, wie wir sie auch in der Natur nach heftigen Orkanen beobachten, war bei ihm eingekehrt, und die Beschaulichkeit des Geistes breitete sich, wie ein woltenfreier himmel, über seinem Herzen aus. Es war anfangs jenes halbträumerische Spiel der Gedanken, jenes süße Phantastren, das ohne zu haften, über die Gegenzwart hingaukelt, und wie mit ruhigem Flügelschlage in hohen Lüften kreisend, Erinnerungen und Erwartungen in ihrem Ferndust überblickt.

In biefer Stimmung griff er endlich wie aus unversftandener Sehnfucht nach ben auf feinem Bulte gerftreuten Bapieren. Es waren angefangene Arbeiten, aufgezeichnete

Entwurfe zu bramatifchen Arbeiten. Indem er fie burchblätterte, fammelten fich feine Gebanten zu ber Betrach= tung, - wie er boch bieber immer nur aus augenblidlichem Drange gedichtet babe, frob bes Bervorgebrachten nur los zu fein, um mit leichterem Beifte andern Benuffen und Gutern nachzujagen, beren Taufdungen und Unbeftanb er nun fo bitter erfahren batte. - Barum freute id mid nicht lieber an ber Gabe felbft, fragte er fich, an ber innern ichaffenben Dacht, Die allein mir treu bleibt, die, wie ich jest fühle, mich auch in biefen verzweiflungevollen Stunden nicht verlaffen bat? Warum ließ ich mir nicht an einer Welt genügen, Die aus mir felbft bervorgebt, auf mir felber rubt, und beren Gott ich bin? Warum fand ich feine Befriedigung in Dem, was ich boch niemals laffen konnte, weber in Freub noch in Leib? Uch, wie fpat lernt man fich boch felber tennen! Ginft fagte ich zu einem Freunde: Du bift nicht gludlich, benn was bir fehlt, ringeft bu ju erlangen, vergeffenb mas bu haft. Ift bas aber nicht mein eigenfter Fall?

Es war in diesem Augenblicke dem Freund zu Muthe, als ob er eben einer tollen Verblendung und seines wessentlichsten Lebensirrthums inne würde. Er hätte weinen mögen, daß er das Paradies seiner eigenen Schöpfungsstraft so wenig gekannt oder so leichtsertig beachtet hatte. Liebe, Freundschaft, Chre? rief er fragend aus. Wohl, vielleicht gibt es diese Güter, und wer sie findet, hebe sie auf, wie etwas Verlorenes, das auch wieder verloren geht. Vielleicht! Sieh', dies "Bielleicht" ist der Gewinn meiner Schmerzen, das Lebensmark hohler Täusschungen. D solch' ein Vielleicht ist ein großer Gewinn!



In mir selbst liegt eine Gewißheit, so schwer, daß sie der ganzen schwankenden Welt das Gleichgewicht zu halten vermag. Ha! Ein Vielleicht sei dem tollen, tauschenden Leben geboten! Niemand, Niemand hat mich betrogen: ich selbst habe mich nur geirrt in Dem, was ich so fest hielt. Ich besaß diesen Talisman, dies Amulet "Vielleicht" noch nicht, als ich mir im Schooß der Liebe, an der Brust der Freundschaft, auf der Schulter der Chre das höchste Glück vorspiegelte. Ein Vielleicht euch necktischen Lebensgeistern!

In biefer Erhebung eines ebeln Gelbftgefühls erweiterte fich bem Dichter auch gleich ber Befichtefreis ber Ueberlegung, und indem er mit milbem Lächeln Thefla's und Southampton's gebachte, fühlte er, wie febr er fich mit Giferfucht und Argwohn übereilt haben fonnte. Des Grafen frubere Selbstantlage über feine Berirrung mit Rosalien wibersprach boch zu febr einem so rafch eingegangenen neuen Liebesverhaltniffe zu einer Beit, mo ber Freund fich fo lebhaft nach ber Berbindung mit feiner Elifabeth febnte. Auch Thekla, wie er fie nach langer Bewerbung zulett fo liebevoll und bingebend erfannt batte. ericbien ibm eines folden Betruge unfähig. Und wie man benn in folden Augenbliden erfannten Unrechts gar leicht ins Gegentheil überfpringt, fo wollte fich William über= reben, beibe maren vielleicht fo beimlich blos überein ge= fommen, ihm irgend eine angenehme Ueberraschung zu bereiten. Mur blieb es freilich rathfelhaft, wie beibe einan: ber Unbefannte fich fo ichnell zusammengefunden. batte fich nicht ichon fo manche Rathfelfnospe biefes zauberhaften Maddens bem Dichter gur buftigften Blume

entfaltet? Er nahm fich vor, fie Rachmittage, wie fonft, gu befuchen, icon um bie Geliebte nicht ungebort zu verurtheilen. Mit biefem Abichluffe fühlte William fich frei genug, was er gestern fo ichmerglich empfunden batte, in einigen Berfen niederzuschreiben. Go gewann bie Bewohnheit wieder einige Macht über ihn. Denn mas aus ben täglichen Begegniffen bes Lebens tiefer, wenn auch nicht bauernt, fein Berg bewegte, faßte er gern in bie abgezählten Reihen eines Sonetts, woburch jene fleinen Gebichte entsprangen, bie wie Monatroschen mit leichtem Duft bas gange Jahr hindurch nachwuchfen. Während er biefe Berfe faßte und nieberfdrieb, betrat Southampton bas Saus zu einem Morgenbefuche. Relly, die eben bas Frühftud fur Billiam binaufbringen wollte, empfing mit lächelnder Berlegenheit ben Grafen an ber Trepbe, und eröffnete ibm bas Berbot bes Freundes. 218 Beran= laffung beffelben theilte fie ibm leife und haftig mit, mas Millisent zufällig von feinem Befuche bei Thekla erzählt batte.

Betroffen und betrubt verfette, halb vor fich hinges fprochen, ber Graf:

Mein Gott! Dieser arme Spenser —. Bettler, die man beschenkt, pflegen als Dank auszurusen: Gott verzgelt's tausendsach! So vergilt dieser arme Spenser die füße Täuschung eines Jüngers, in der er hinüberschlummerte, mit unvermeiblicher Enttäuschung. Wie gern hätte ich dem Freunde den Schmerz erspart: doch eine höhere Fügung greift abermals über unser herz und haupt hinzaus, und erreicht ihn. — — Sagt unserm guten William, liebe Frau, ich sei bagewesen, doch kein Freund

zum Abweisen, und er möge fein Urtheil über ben Grafen Southampton aufschieben, bis ich ihm fein Unrecht barlegen wurde. Dies könnte aber erft nach morgenfruh geschehen.

Mit biefen Worten eilte Southampton fort.

So viel Unerklärliches aber auch biese Neußerung für William hatte, so erhöhte sie doch seine gute Stimmung, als sie ihm von Nelly mit dem Frühstücke überliesert ward. Wie schwankend aber die Stimmungen des Gesmüthes seien, und wie wechselnd die Dinge der Welt sich darin abspiegeln, sollte der Freund noch diesen Tag erstabren.

Als er nämlich zur gewöhnlichen Nachmittagöstunde nach Paternosterrow ging, um Thekla zu besuchen, hörte er aus Lasko's vordern Zimmern ihre Stimme, und klopfte an. Sie öffnete ein wenig die Thüre und schlüpfte, als ne ihn erblickte, heraus. Doch hatte er schon mit schnels lem Blicke ein Durcheinander von Mobilien und Geräth bemerkt. Nicht ohne sichtliche Besangenheit führte Thekla den Freund nach ihrer hintern Stude. — Mein Ohein packt, sagte ne, um diese Nacht auf eine kurze Zeit zu verreisen. Ich muß ihm helfen, und du wirst mich morsgen freier sinden.

Sie bot ihm keinen Sitz an, und benahm sich wie seines Weggebens gewärtig. — Wohin reist bein Oheim? fragte er, überlegend, wie er sie am unbefangensten auf ihr Begegniß mit Southampton bringen könnte.

Aus bem Wohin macht mein Oheim eben wieder ein Gebeimniß, antwortete fie lächelnb. Wir fennen ja feine

Art. Ich glaube es find Staatsgeschäfte. Sag' barum beinem Freunde Southampton nichts bavon, ich bitte bich!

William fah fie mit herzklopfendem Befremben an, und fie fuhr mit haftigen Borten fort:

Ich wußte seither nicht, bag Lasto auch mit bem Grafen Effex in Geschäftsverkehr fteht, und beibe Lords fint ja Verwandte.

William fragte mit forschendem Blick, ob Southampton vielleicht auch schon zu Lasto ins haus gekommen sei; was Thekla rasch mit einem kurzen, scharfen Nein beantwortete. — Nach einigen Augenblicken sagte William:

Wie ware es, Thekla, wenn wir mahrend beines Oheims Abwesenheit aufs Land zurudkehrten? Unfere Sachen liegen noch bort, und bas Wetter stellt sich, wie es scheint, ungemein beständig. Lag uns gleich morgen

Ach ja, mein William! rief sie erfreut aus. Das ist ein prächtiger Gebanke. Ich sehne mich jest recht von London fort. Wir wollen es aber für Zedermann gesheim halten; laß uns auf einmal wie verschwunden sein! Nicht wahr? Doch morgen — geht's noch nicht. Uebersmorgen! Morgen früh hab' ich noch mit dem Oheim abszurechnen.

Morgen fruh? Nachdem er bie Nacht abgereist ist? erwiderte William mistrauischen Blicks.

Ach! lacte sie erröthend. Beim Oheim heißt es auch — früh gesattelt, spät geritten. — Doch vergib! Ich bor' ihn ungebuldig klopfen. Alfo morgen Nachmittag verabereben wir die Fahrt. Welche glücklichen Tage wollen wir haben.

Sie umarmte ihn lebhaft, und zog ihn mit umschlin=



gendem Arme fort. An Lasko's Stubenthure kußte fie ihn noch einmal, und entschlüpfte mit muthwilliger An= muth.

Dies war für William eine niederschlagende Fröhlichfeit. Und wenn er bedachte, wie frembthuend nach einem 
Besuche Southampton's Thekla von ihm gesprochen hatte,
so konnte er nur die schlimmsten Gedanken fassen, und die
unterdrückte Eifersucht erwachte mit neuen Flammen, sein
vorher zweiselhafter Argwohn fand im Benehmen Derjenigen, die er traf, die vollste Bestätigung. Wuth und
Wehmuth wechselten in seiner Brust. Er stürzte absichtslos die Gäßchen hinauf, über Smithsteld zwischen Gärten
und Feldern hin, dis er auf der Oxfordstraße umwenbend plöhlich vor Millisent's Hätte stand.

Sie felbft war in ihrem Bartchen beschäftigt, und nahm bes Freundes nicht mahr, ber mit Rührung und Undacht bas Saus und bie Stube betrat, und fich bem Lager naberte, auf bem er ben armen Gir Comund fterben gefeben. Mieberkniend und bie gefalteten Sanbe bar= über hingebreitet, überließ er fich ben ichmerglichften Em= pfindungen. Chre und Liebe waren ihm in Dunft auf: gegangen und batten nur eine nachbrennenbe Bunbe in feiner Bruft, einen giftigen Nieberfchlag in feinem Bergen gurudgelaffen, Die balb auch bie Dacht ber Dichtung in ihm gerftoren wurden. Auch bies war ihm gleichgiltig. Er überbachte bas Diegefchich bes entichlafenen Dichtere, und wie in biefem Augenblick ein matter Strahl ber Abendsonne burch bas Wenfter bereinfiel, und unter bem Bwitfdern ber Sperlinge Millifent von außen mit fanfter Stimme einen Pfalm anhob, erfchien ihm felbft Spenfer's

Loos beneibenswerth, um ber ebeln Seele willen, bie ihn geliebt und begludt hatte.

Beruhigt burch biesen Abendsegen, verließ William die Hütte. Er fühlte sich muthig und entschlossen, dem Freund und der Geliebten Valet zu sagen, und wollte dies gleich morgen früh thun. — Morgen früh? — fragte er sich selbst. Hat nicht der Graf und Thekla sich auf ein Geschäft von morgen früh berusen? — Beide morgen früh? — Sie werden sich sehen, — und ich — —? Nun ja! So sinde ich sie gleich beisammen, — in dem stillen Zimmer, wo mir ein Blit in der Wetternacht den alten Tower enthüllte und ein lügenshafter Frauenmund mir in der Geschichte von "Romeo und Julia" die ewige Wahrheit der Liebe offenbarte. — Also morgen nach Southwart!

## Neunzehntes Kapitel.

Dies entschlossene Selbstgefühl bestärkte sich über Nacht. In guter Fassung ging William früh genug, um Thekla und ben Grasen abzuwarten, nach Southwark hinüber, und betrat ein sozenanntes Ordinary, — ein Spiels und Speisehaus, an welchem beibe von ber Brücke aus vorsüberkommen mußten. Es war eine liederliche Gesellschaft, die hier noch von der Nacht her beim Würseln saß. Borgesehen! scholl dem Freunde, ominös genug, das



Wort entgegen, das üblichermaßen ein Spieler rief, der eben über den gewöhnlichen Einsatz wagte, worauf der Bankhalter erwiderte: Auf Alles unter 10 Pfund!

Die Stube war mit lächerlichen Bilbern behangen, unter benen ber in Bierhäusern gewöhnliche Spaß zweier gemalten Esel mit ber auf ben Beschauer berechneten Unterschrift: "Wir sind brei Esel," angebracht war. William lächelte zu all' diesen zufälligen Winken und nahm an einem Fenster Blat.

Es mabrte geraume Beit, ebe er ben Grafen von ber Thefla mußte also icon im Brucke ber fommen fab. Saufe fein. Er folgte ibm aus gemeffener Ferne. er bas Saus betrat, fam ibm Southampton mit ber Sauswirthin aus bem bintern Garten entgegen. raicht, aber nicht betroffen, blieb ber Graf fteben, und fein ebles, offenes Geficht ichien mit wehmuthigem Lacheln bes Freundes porgefaften Stole zu entmaffnen. Er faßte Billiam's Sand, und jog ihn mit fich hinter ein Bufchwert bes Bartens. - Bergib, mein Bergensfreund, fagte er. 3ch trage mich ichon manchen Tag mit einer fum= mervollen Mittheilung, für bie ich feine Brucke zu beinem vertrauensfeligen Bergen fanb. Dun bietet mir bein 21rg= wohn einen lebergang, und ich will furz fein, um fcnell bas betrübenbe Distrauen zwischen uns zu entfernen. Bumal ift es treffent genug, bag wir beibe uns gerabe bier begegnen; - in ber Wohnung einer und berfelben Berfon, die fur bich Thefla, fur mich Rofalie bieg.

William pralte zurud. Southampton erfaßte ibn bei beiben Sanben, indem er bem erblagten, verstummten Dichter in furgen eilenden Borten feine Entbedung bei Spenser's Begräbniß mittheilte. — Fasse bich, mein edler Freund! rief er aus, und nimm diese Enttäuschung als ein Vermächtniß beines poetischen Meisters. Der Schmerz wird die leichter werden, wenn du ihn als Dank bes verewigten Dichters hinnimmst für die beseligende Täusschung seiner letzten irdischen Stunde.

Nach einigen Augenbliden, in benen William feine Lage begriff, fich felber aber noch nicht faffen konnte, fagte Southampton mit Rubrung:

D mein William! Ich tausche ben falschen Argwohn, ber uns trennen wollte, gegen eine Lebenswahrheit ein, bie uns inniger verbindet.

Er zog ben Freund an seine Brust. Eine Weile hielten sie einander fest umschlungen; sie blickten sich wieser und wieder in die glänzenden Augen; sie küsten sich, schüttelten einander, hoben sich wechselsweise vom Boden schwebend empor, als wollten sie ihren wiedergefundenen Werth prüfen und wägen. — Southampton erkannte mit Rührung, wie seine bloße Gegenwart den vertrauenden Freund unbedingt hingeriffen hatte, und die alte Liebe mächtig aufschlug. Er sprach seine Freude darüber aus, und rechtsertigte sich jest durch eine einsache Erzählung seines Benehmens gegen Thekla.

Co ift Alles klar! feufzte William. Ich überschaue mit einem Blick alle Berknüpfungen bes Trugs. Soll ich lächeln, baß eines Wenschen Auge so bezaubert werden kann? Ein einziges Schüppchen fällt von meiner Wimper, und die Zauberwelt liegt mit abgenutten Drähten vor mir, als ein Kinderspiel!

Wenige Worte wechselten, in benen fich bie Beiben



um Berzeihung baten, Einer ben Andern entschuldigte, Jeder nur sich selber anklagte, — William eines überzeilten Argwohns, Southampton eines unbedachten Missgriffs. — Es sei vergessen! rief der Graf. Was wir einander zu kurz gethan, sei der erneuten Liebe als Gezwinn zugelegt!

Wir find bewährt auf ewig! erwiderte William. Un bemfelben Brobstein ward ber echte Gehalt unserer Freundsschaft geprüft. Brüder theilen einen Apfel: wir haben eine Thorheit getheilt. Wir find gleich! — Doch nein! seufzte er nach einigen Augenblicken. Wir sind nicht ganz gleich: Du hast noch beine Glisabeth, du bist geliebt! 36 —!

Geliebt? versete Southampton. Mein Gewinnft liegt im Berthe meiner Elisabeth; benn geliebt bift auch bu — wie man nur geliebt werben fann.

Wie meinft bu, Beinrich? — fragte William befangen, indem er an Alice und bes Freundes Brief bachte.

Bergib, William! Es nimmt sich im Munde des frühern Buhlen nicht gut aus, allein ich muß dir sagen, daß Thekla nicht mehr ohne dich leben mag, daß sie ohne dich nicht mehr zu leben benkt. Ihre Leidenschaft macht sie achtbar, fast möchte ich sagen, — macht sie wieder ehrlich.

Bielleicht! lachte ber Dichter mit Entruftung auf. D vielleicht kann eine Liebe größer werben, wenn fie fich aus ben Stücken wieber zusammensest, in benen fie fich an ungezählte Liebhaber vertheilt hatte. Du rebest boch wol von beiner Rosalie? Bon ber Rosalie, die in Cuerm Hause Buflucht gefunden hatte, und fur mich bei einer

alten Laby untergefommen war? Die bem Buritaner bie gestohlene Uhr verpfandet batte? Die bu Bormittags in Finsbury am Urm eines Mannes manbeln fabit, und Die mich Rachmittags mit ebler Leibenschaft empfing? Die mich als Rofalie mit Sohn abfertigte, und meiner Beleibigungen vergeffent, fich bes anbern Tage über mich tobt lachen wollte? Nicht mahr, bie arabifche Jungfrau liebt mich, bie meinem Freunde Anlford - aus mir abgelocten Mittheilungen weiffagte, und die mahricheinlich icon in Antwerpen ibre Bropbetenftreiche getrieben batte? Die Richte Lasto's, bie Angebetete bes Wegelaurers Dum= blage? Liebt fie mich mit jener Bergweiflung, mit ber nie bamals nach ber Themfe rannte, als Relly fie auffing? Siehft bu, befter Freund, wie gefchaftig jest mein Be-Dachtniß ift, alle bie Boffen gufammengurechnen, bie mei= nem Berftanbe gespielt worben finb? Und mas murben erft noch andere Manner von ihr zu erzählen wiffen? Soll ich etwa im englischen Merfur befannt machen, ich fei bergeit Thefla's geliebter Mann, und nahme Gludmuniche von all' Denen an, bie aus Erfahrung mußten. was man an ihr hat? Fort mit ihr! Was? Ich foll ibr wol noch zugethan bleiben, nachdem fie bunbertmal an mir verübt bat, mas bir einfach genügte, um fie gu verftofen? Du redeft jest zu ihren Bunften? Sat fie bir vorgeweint, und bu fenuft folche Thranen noch nicht? Sat fie Schwüre perpfandet! und bu weißt nicht, bag Schwüre folder Dabden - Gefdwure find, mit benen fie vergiften? Sie fei verwunfct, an bie ich meine Seele hingab, ale Andere ihre Schmach hintrugen! Sie mag Die Erinnerung an ben Thoren, ber fie liebte, Denen Roenig , Billiam Chatipeare. II. 23

Breis geben, die ohne herz zu ihr kommen. Ich werde ihr den Aufwand bes Tugenbicheins ersparen. Mag sie, statt mit meinem herzblute sich zu schmucken, Auszehrung fäen in hohle Männerknochen.

So und noch leidenschaftlicher wüthete der Freund gegen Thekla, ja gegen sich selbst, und je argloser er sonft vor den Geheimnissen seiner Geliebten gestaunt hatte, desto schlimmer legte er solche jetzt aus. Southampton sah ein, daß es nicht an der Zeit sei, den Freund über diese Uebertreibungen seines Gesühls zu verständigen. Auch mochte er Diejenige nicht in Schutz nehmen, die er selber einst aus geringerem Argwohn verlassen hatte, und die ihn jetzt vielleicht wieder, wenn auch auf andere Weise, täuschte. Desto mehr billigte er es, daß William London auf einige Zeit verlassen, und sich auss Land zurückziehen wollte. — Ja, mein Freund, sagte er, ruhe ein Weilschen, und genese an lautern Naturgefühlen! Das sind Heilquellen für dein Herz. Erfrischt wirst du zurücksehren, und mit neuem, glänzendem Gesieder dich erheben!

Indem nun beibe einig und innig, Arm in Arm, ben Garten verließen, fagte Southampton im Borübergeben an der hausbesitzerin mit lächelndem Zweifel:

Alfo verreift ift Gure Laby?

Berreift? fiel William, ber Thefla's gang vergeffen hatte, verwundert ein.

· Ja, fo hatte mich eben, als bu ins Saus trateft, bie gute Frau beschieben! war bes Grafen Antwort, worauf bie Wirthin verfeste:

Wenn Ihr, Gir William, nichts bavon wißt -? Was mar's benn wol mit meiner Laby? Ihr Benehmen

ist mir ohnehin aufgefallen. Sie hat ihre guten Sachen mit einer so ängstlichen haft wegschaffen lassen, daß sie eine mit herübergebrachte Ledertasche vergessen und oben liegen gelassen hat. Es sind Briefschaften darin, wie's scheint. Sie nuß also doch wiederkommen.

Mit rafdem Bedacht und einem verftohlenen Binte fur ben Freund, rief ber Graf lebhaft:

Gi, das find unfere Briefe, William! Zeigt uns boch, gute Frau —! Eure Verreifte hat uns auf diefen Morgen hierher bestellt, nun läßt uns die Lady wol blos ihr Leber finden? Se?

Die Frau öffnete, nicht ohne zweifelhaftes Bögern, Thekla's Stube, und Southampton fiel über bas Tajchschen her, bas nur mit einer Schnur umwickelt balag. — Das ift es ja wirklich! rief er gleich, und während er mit schnellem Blick und Finger die verschiebenen Blätter burchlief, wiederholte er die Berficherung: Ganz recht! Was wir gesucht! Nichts fehlt!

Er brückte ber Frau ein Golbstüd mit ben Worten in die hand: habt Dank, baß Ihr Cuch noch zu rechter Zeit ber Briefschaften erinnert! — faßte bann die Tasche zusammen, und führte William rasch mit sich fort. hinter ihnen bekam die hauswirthin Angst; sie lief und rief ihnen nach; allein vor der hausthure wurde der goldene Vortugaleser mit seinem Werthe von 3 Pfund 12 Pence so schwere in ihrer hand, daß der Zweifel in ihrem herzen nicht weiter nachsommen konnte.

Southampton machte unterwegs nicht viel Aufhebens von feinem Fund, um nicht bes Freundes Neubegierbe

auf die Bapiere zu lenken, die vielleicht deffen eigene frübere Unbesonnenheit in Behandlung der Geschäfte berührzten. Er war daher auch über Lasko's Berrath kurz und leicht und verschwieg gänzlich sein Vorhaben, die Beweisthümer der Brieftasche nach genauer Durchsicht und Sichtung in die hände der Königin zu liefern, deren Leben ihm durch ihres Leibarztes Theilnahme an der Verschwösrung bedroht schien. Desto lebhaster und herzlicher sagte er endlich:

Jest, mein theurer, wiedergewonnener Freund, gehen wir zu meiner Mutter und Schwester. Beibe sind verssöhnt, sind dir wiedergewonnen, und machen an dir selbst einen Gewinnst, den du schwerlich berechnet hast. Du weißt ja, welche Rolle diese Rosalie in Southamptonhouse gespielt hat. Getäuscht von dieser Zauberin begreisen sie deinen Jerthum, und indem sie dir die besten Absichten zutrauen, mit denen du dieser in Thekla verwandelten Rosalie dich hingegeben hast, freuen sie sich dir zu der rettenden Enttäuschung Glück zu wünschen. Dabei sühlen sie sich in dir zum zweiten Mal von einem Betrug erleichztert, der ihnen um so empsindlicher war, als sie sich allein für betrossen hielten. Nun haben sie an dir einen Mitzgenossen ihres beschämenden Irrthums und ein gemeinzsames Erlebnis liegt hinter euch.

Ja, ja, wir find brei Efel! bachte William in Erinnerung an bas Bilb im Spielhause; allein er sprach es boch nicht aus, worüber er eben lachte.

Court Try to Mist

## Zwanzigstes Rapitel.

Die feelenvollen Stunden, Die William im Umgange mit beiben Frauen und mit bem beitern, weltgebilbeten Gir Thomas Beminge batte, laffen fich nicht befdreiben. Sein Berg, von einer milben Trauer bewegt, hatte eine neue ober boch gefteigerte Empfänglichfeit fur bie Ginfluffe eines folden Lebensfreises gewonnen, und nach fo munderbaren Erlebniffen auf Pfaben ber Liebe und ber Ehre mar ibm eine gang neue Belt von Ahnungen und Anschauungen aufgethan, über ber fein Beift rubig ichmebend bie tiefften Rrafte feines bichterifchen Schaffens fammelte. Gin rub: renber Contraft ftellte fich bem Freund an Mutter und Bahrend bie jungfrauliche Alice faft gu= Tochter bar. febenbe binfdmand, wie eine Seele ihre Gulle verzehrent fich zu ben reinften und liebevollften Empfindungen lautert, - ichien ihre Mutter, feit ihrer Bermählung mit Beminge, fich noch einmal zu verjungen und - fo gu fagen - einen gweiten, einen Sommer = ober Johannis: trieb ihrer fraftvollen Schonheit zu entfalten. Gie blidte nicht, wie Alice, aus verflarten Wolfen, fonbern von ben freien Sobepunften bes Lebens mit eblem gebilbeten Bergen und flaren, froben Mugen auf bie Belt. Beminge aber, ein Sof= und Staatsmann, befag ben milbeften Sumor, um bas Bebeutfame und Richtige, bas Sobe



und bas Soble bes menfclichen Treibens in Berührung und Wechfelfpiegelung zu bringen. Und wenn fo ber Dichter in feinem alten Biberwillen gegen alles Scheinwefen fich burch ben Blid bes Weltmannes bestätigt fanb. fo trat er gerade mit biefem Gifer auch in ben Gefühle= treis ber vom gangen Scheinleben fich eben ablofenben Alice willfommen ein. - Ja, rief er einmal in feiner alten, lebhaften Beife, Die Welt wird ftets burch außern Somud berudt. Selbit in Staat und Rirde berricht ber Schein. Ober, mare benn ber Themis Augenbinde ein Sous bes Rechtes? Erfchleichen nicht Betrug und Unrecht burd fuße Beuchlerftimme einen gunftigen Spruch? Und in ber Rirche, - wo gabe es einen Irrmahn, ben ein ehrbar Saupt nicht heiligte und mit frommen Spruden fcmudte? Es finbet fich tein Lafter in ber Welt, bas nicht von irgend einer Tugend bie trügerifche Miene, bie taufdende Geberbe annehmen tonnte. Und Dannes= muth! Wie manchem Feigling, ber im Anbrang ber Befahr fich halten murbe, wie Spreu im Winde, gelingt es bod, fein Mildgeficht mit bem Auswuchse ber Rraft, mit bem Barte bes Berfules, bes finftern Dars beraus: supupen! Und freut ihr euch ber Frauenschönheit, fo feht euch vor, wieviel Gefauftes fie an fich bat, und mas von ihren Baubern fie nicht ber ehrlichen Ratur, fonbern täuschender Runft verbanft. Bene Schonbeit, Die bas Berg fo loder macht burch Das, mas loder ihr um Sals und Schläfe fpielt. Denn biefe Liebeslochen, jest von muthwilligen Luften umgaufelt, find fie nicht auf frembem Ropf gewachsen, ber bereits im Grabe mobert? Ja, fteure nur, bu tolle Jugend, auf biefem fchlimmen Gee bes

Lebens der trugerifchen Rufte zu! Und ihr hochweise, ihr ernfte Rarren, muht euch nur um ben aus Dunft gewobenen Schleier ab, mit bem ber leichtfertige Tag bie Scheinwahrheit hinter lockende Falten verftectt!

Auf biesem höhepunkte seines Lebens angelangt, empfand William in schlaslosen Nächten ben Drang, die großen innern Anschauungen, die im Berkehr mit der edeln Familie immer lebendiger in ihm wurden, dramatisch zu gestalten. So sagte er eines Abends beim Abschiede von Alicen: Ich habe eine ganze Brust voll Tragöden und suche nur das Nest, worin ich sie ausbrüte. Worauf die Kranke lächelnd erwiderte:

Mein Bruber wird Euch ein Neft bereiten. Wir er= warten ihn morgen von feiner geheimnigvollen Reife zu= rud. Stellt Euch ja morgen Abend ein, ihn mit uns zu empfangen!

Als William am folgenden Abend erschien, fand er das haus fröhlich bewegt. Southampton empfing ihn mit einer Umarmung. — Freue dich mit mir, mein herzensfreund! rief er aus. Eben habe ich der Königin Zustimmung zu meiner Bermählung erhalten. Und benke dir, woher mir der so frisch blühende Myrthenkranz für meine Elisabeth zugefallen ist: aus jener lebernen Briefztasche, deren Inhalt ich dir ein andermal mittheilen will.

In biefem Augenblicke trat Alice aus einem Seitenzimmer; ein jugenblich frifches Mädchen an ber Sanb. Wie sich William begrüßend umwendete, sprang ihm sein schlankes Sannchen in die Arme. Ein Freudenruf bes Waters, ein Jubelfchrei bes wilden Madchens athmeten stratforder Luft, bes seidenen Gemachs ber Lady heminge vergeffend. Wie freuten sich die Umstehenden ber Aehn-lichkeit von Bater und Tochter und bes Feuers zweier so schönen braunen Augenpaare!

Du follst mich einmal ins Theater führen, Bater, und ich bich bann nach Stratforb bringen, fagte Sannchen febr resolut.

Ja, mein Kind! rief William, wie von einer Eingebung ergriffen. Ich kehre zurud in das Rest, woraus ber Wogel gebiffen ward, ber nur umherstattern und zwitschern konnte! Nun aber bringt er auch Futter, mein Kind!

Hocherröthet schmiegte fich Sannchen an seine Bruft. Aber ach! wie fame ich aus biefem Zaubertreife los? fragte William zu ben Umftehenben gewendet.

Bir ziehen mit! rief Southampton. Und nun wiffe nur: ich komme von Stratford. Die Aerzte haben unserer theuern Alice einen Sommerausenthalt auf einem entfernten Landsitze angerathen. Wir haben und für die Heimath unseres lieben Poeten entschieden. Dort habe ich einen lieblichen Landsitz durch Kauf erworben. Ihr geht voraus, und ich solge mit meiner theuern Elisabeth nach. Anlford wird und trauen, und wir seiern bort unsern Bund.

D mein Freund! rief William ihn umarmend. Glud und Schmud meines Lebens!

Auf jenem anmuthigen Landgute, das vor ber Stadt lag, und mit einem schönen Garten an ben Fluß Avon

fließ, finben wir nach einigen Wochen unfern Freund in friedlicher Umgebung und in ebelm Umgang gu Stratforb. Man hatte Millifent gur Bedienung und Bflege für Alicen gewonnen, und mar febr fchnell von London ab= gereift, weil einige Rrantbeitsfälle Kurcht vor einem wieberausbrechenben Beftübel erregt batten. Diefe Beforgniß und noch mehr die angftliche Ungewißheit über bas Unternehmen bes Grafen Effer thaten ber frohlichen Stim= mung, in ber man fonft bie fconen Junitage verlebt batte, einigen Gintrag. Doch vergaß man wenigftens in einzelnen Stunden über bie boben und beitern Gegenftanbe ber Unterhaltung, bei Aulforb's Galbung, bei William's Schwärmerei jene fernen Befummerniffe. Sannchen ge= borte mit ihrem froblich = anmuthigen Wefen zu biefem traulichen Berfehr und ichmiegte fich besonbers an Alicen an. William fdrieb in ben Stunden, Die ibm allein ge= borten, an feinem "Mittefommernachtstraum". Die Boefie mar ibm jest ein ichmerglich = fuger Reig, wie wenn man fanft um eine beilende Bunde ftreicht. Er felbft fühlte fich auf ber Sommerbobe feines Lebens und von einem zweiten mächtigen Schaffenstriebe bewegt.

Balb verbreitete sich aus London eine Nachricht, die man vor Alicen und Elisabeth zu verbergen suchte. Graf Essex, von den Ministern um seine Absicht zur Nede gestellt, hatte es an der Zeit gehalten, mit seinem Unterznehmen loszubrechen. Er war mit seinen bewassneten Anhängern ausgerlickt, um den Palast der Königin zu nehmen. Durch Kundschafter und falsche Gerüchte getäuscht, hatte er auf einen großen Anhang unter den Bürgern und auf einen Beistand des Sherifs Shmitt mit tausend

Landwehrmannern gerechnet, war aber von Allen verlaffen, von Burleigh burch einen Gerolb als Rebell ausgerufen, von ben Truppen ber Königin zurudgeschlagen und in feinem Balafte genöthigt worben, sich zu ergeben.

Diese unglüdlichen Borfälle hatten die Abreise Soutshampton's verzögert, sodaß er erst wenige Tage vor 30= hannis in Stratford anlangte. Schnell wurden die Anstalten zur Bermählung getroffen. Die Frauen bethätigten sich selbst dabei. Nur Elisabeth zog sich in fromme Borbereitung zurud.

Southampton und William wandelten im Garten. Der Graf berichtete über die jungsten Borfälle in der Stadt. Mir bangt für das Leben des Grafen Effer! sagte er. Wenn ihn die Monarchin nicht begnadigt, die Richter — muffen ihn verurtheilen. Was sagst du, Freund, daß auch Bacon unter den Richtern seines Goneners Blat genommen hat?

Bacon? rief William. Der Philosoph zwingt und für feine Göttin Erfahrung ein schmerzliches Opfer ab. Lebe wohl, Bacon!

Southampton erzählte auch von ber entbeckten Bersichwörung. — An ber Spitze berselben standen Lasko und der Zesuit Walpole, sagte er. Auf Thekla's Winke war Lasko angeblich adgereist; man fand ihn aber in seinem Berstecke auf, — ihn und den Zesuiten. Außer diesen hat man aber auch Mumblaze und den Arzt Lopez eingezogen. Dieser war gewonnen worden, die Königin zu vergiften. Auf Thekla haben die Berschworenen zwar nicht bekannt, allein durch den seitgenommenen Mumblaze

wieder an jene Duellgeschichte bei Greenwich erinnert, wollte bas Gericht auch fie einziehen. Auf die erste Nachricht von Lasko's Festnehmung ist sie jedoch in mannlichen Kleidern entstohen.

Alfo boch schuldbewußt! rief William. Die Borsehung hat mich noch fruh genug an einer großen Gefahr vorübergeführt.

Sie wird hoffentlich noch glucklich nach Frankreich entstommen fein, sagte ber Graf. Ich war gleich nach beiner Abreife bei ihr, um ihr in beinem Namen Lebewohl zu sagen. Sie bestand barauf, bich noch einmal zu sehen, und war außer sich, als sie hörte, du seiest bereits nach Stratford abgereist. Ich rieth ihr, nach Frankreich zu geben, und hinterließ ihr die Mittel zu ihrem Fortkommen. Diese brachten sie wieder zu sich selbst, und ich überzeugte mich balb, daß ihr die Freiheit boch über die Liebe ging.

Billiam umarmte ben Grafen mit bankbarem Lächeln. 3ch habe fie geliebt und vergebe ihr! rief er in weicher Stimmung aus. Möge fie auf ber Flucht und in ber Verne glückliche Tage finden! Mir verschwindet- fie gleich einer Fee, die mich eine Zeitlang geneckt, mir aber einen koftbaren Talisman hinterläßt.

Und nun freue dich beiner glücklich bestandenen Berwandlung! rief Southampton. Du hast die letzte Dichterweihe erhalten. Bereite dich in Ruhe zu deinen höhern Flügen vor. In London greift jest ohnehin die ansteckende Krankheit um sich, Folge der letzten Hungersnoth. Die Theater sind schon geschlossen und die Buritaner heulen Bußpsalmen durch die Gassen. Freue dich hier des heimathlichen Friedens um bich her und in dir felbft. Der Sommer wird eine reiche Ernte, bu wirft neue Stude bringen. Der Dichter und die Freude werden bann wieder nach London zurückfehren, — beibe einander zur Bollendung.

Johannistag war mit bem heitersten Wetter angebrochen. In ber Frühe geschah bie Trauung Southampton's mit Elisabeth burch ben Brediger Aplford. Der Tag ward festlich begangen; doch schieden gegen Abend bie Gäste, weil in jedem Hause das Johannissest geseiert wurde.

Die Thüren der Wohnungen waren mit grünen Birfen umsteckt, mit Fenchel, Johanniswurz, Knabenfraut, Klien und fonstigen Blumen geschmückt. An Epheuges winden wurden Glaslampen aufgehängt, und nach Sonsnenuntergang angezündet. Jest trugen die Nachbarn gesschäftig Holz zu Johannisseuern auf den Gassen zusammen; die Frauen rückten Tische aneinander, die von den Wohlshabenden mit Speisen und Getränken reichlich beschickt wurden.

Auch vor bem schönen Gartenhause ber Freunde ward eine ähnliche Feier zubereitet. William ergöte sich an den Nedereien des Gesindes, das sich besonders an Anstews, dem Bogelfänger und Gärtner, ausließ. Andrews bewohnte das Pförtnerhäuschen am Eingang des Gartens. Man wußte, daß er hier nach dem Volksglauben einen neuen Anzug für eine Gärtnerin ausgebreitet, und Käs, Brot, nebst Bier hingesetzt hatte. Der Geneckte nahm seine Zuslucht zu den Frauen, die als Zuhörerinnen her-

anaetreten maren. - Diplaby's! fagte er, hab' ich nicht Der Menfch muß nichts zu feinem Glud unterlaffen. Es ift ein uralter, ehrwurdiger Glaube, bag man in ber Johannisnacht feine Bufunftige feben tonne. Gie fonimt, von einem gebeimen Bauber genothigt, gegen Mitternacht in bie Wohnung, nimmt bas bingelegte Rleib ober foftet wenigstens von ber einfachen Sausfoft. man nun auf, fo tann man fie ertennen, und fich an= bern Tags um fie bewerben. Gelingt mir's nicht, fo ift es ja fein halsbrechenber Berfuch. Gi, wieviel Banbalfe in England bringen nicht biefe Racht in ben wilbeften Balbern gu, indem fie ben Farrenfrautfamen fuchen, mit bem man fich unfichtbar machen fann, und ber felbft nur in ber Johannienacht wenig Augenblide lang fichtbar wirb. Und bas ift fein Spaß. Denn wer fich nicht bei ber Reenfonigin in besonderer Gunft weiß, ber mag nur babeim bleiben! Reibifche Geifter lauern auf Beben, ber ben zauberhaften Samen fucht. Mancher, ber fo gludlich war, ibn zu finden, und ibn ichon in ein Buchechen eingethan hatte, fant es ju Saufe leer; gar Biele verloren ibr Leben babei.

Die Frauen lachten und belobten feine Borficht.

Die Nacht war angebrochen, und man ging nach ber Stadt, um das festliche Treiben zu besehen. Unterwegs sagte Anssorb: Es ist eine recht poetische Nacht, diese Mittesommernacht. Schon liegen die Frühlingsschwärsmereien hinter und, wie die Zugendverirrungen hinter dem reisen Mannesalter. Der hohe Sommer, der fruchtbringende, össnet sich. Sanste Freuden und Erwartungen treten an die Stelle drangvoller Sehnsucht, und doch ers

leuchten biese Johannisseuer die Nacht nur so weit, daß Traum und Aberglauben boch auch noch ihr bammeriges Edchen beshalten. Aber seht nur biese vergnügten Menschen ba!

Birklich war bas fröhlichste Leben in ben Stragen ber Stadt. Un ben Tifchen fagen noch bie Alten zechenb; bie Zugend tanzte um bie Feuer mit Biolenftraußchen in ben Sanben. Dazwischen erscholl Jauchzen und Gefang.

Die wandelnden Freunde wurden überall ehrerbietig begrüßt. William fand an den Tischen Vettern, Bekannte, Jugendgenossen, die ihn jett hoch ansahen, ihm zutranken und ihn herzten. Man hatte so viel Erstaunliches von ihm gehört, und sand ihn nun in der vornehmsten Gezesellschaft. Zett sahen die Nachbarn recht lebhaft ein und flüsterten es einander zu, wie unpassend die alternde Anne für einen Mann sei, der sich unter diesen Lady's so stattlich ausnahm. — So ward William unvermerkt von seiner Gesellschaft getrennt. Diese eilte voraus in der Absicht, den zurückhenenden Dichter mit einer kleinen Veter zu überraschen.

Enblich hatte William sich losgerissen und eilte nicht ohne Wehnuth zurud, um Alicen, ehe sie zu Bett gehen würde, noch eine gute Nacht zu wünschen. Als er am Gartenhause anlangte, bas im Widerschein eines Johannisseuers leuchtete, trat ihm an der Hausthüre Aplford in wunderlichem Priestergewande entgegen, und sührte ihn mit stummen Zeichen nach der Halle des Hauses. Diese war mit hochschwebenden Lichtern erhellt; eine Flamme brannte auf einem Altare und wirbelte Wohlgerüche umber. Zu beiden Seiten besselben kanden Lady Geminge mit William's Bater und Graf Southampton mit der

Mutter. Sinter bem Altare erwartete ihn Alice und Elifabeth, als ernste und heitere Muse gekleibet, zwischen beiden Sannchen als Genius der Boesie mit einem Lorbeerkranze. Millisent mehr zur Seite stehend, hielt als Gebe einen gefülten Bokal, und ihr gegenüber stellte sich Aplford, nachdem er William herangeführt hatte.

Wie nun ber Dichter bewegt und lächelnd vor die Gruppe trat, hatten Alle die Verse vergessen, die ihnen Aussord einzgelehrt hatte. Sannchen faßte sich kurz und sprang mit hochzgehaltnem Kranze an des Baters Brust. Er bückte sich, sein Kind zu kuffen: da setze ihm Alice den Kranz auf. Ihres Gerzklopfens wegen mußte sie sich auf seine Schulter lehenen, und wie er sich erhob, fühlte er seine Hand in der ihrigen; Sannchen umschlang beide. Aussorb sprach:

Nimm, o Freund, ben Kranz bes Ruhms und ben Trunk unsterblicher Jugend! Sei glücklich, wie wir bich lieben! Wohl Dem, ber bie Täuschungen bes Lebens recht erkennt! Es sind vermummte Genien, die das Trachten nach dem Unvergänglichen erregen, und dann verschwinden!

Die Eltern, die Laby, ber Graf traten jett heran und umarten ihn. Bon Außen ertönte Gesang. Man trat an das große Fenster, den Tanz um das Johannisseuer mit anzusehen. Während bessen hatte Niemand Acht, wie Southampton mit seiner Angetrauten verschwand, noch was Ahlsord und Millisent einander gelobten.

Es war eine Nacht voll Jubel, voll Liebesfreude und Liebeshoffen. Erinnerungen und Ahnungen umflochten bie Schläse bes Dichters mit einem über Alles erhabenen Mittesommernachttraum.



Drud von &. A. Brodhaus in Leipzig.



Presented to the library by Prof. H.G. diedler.



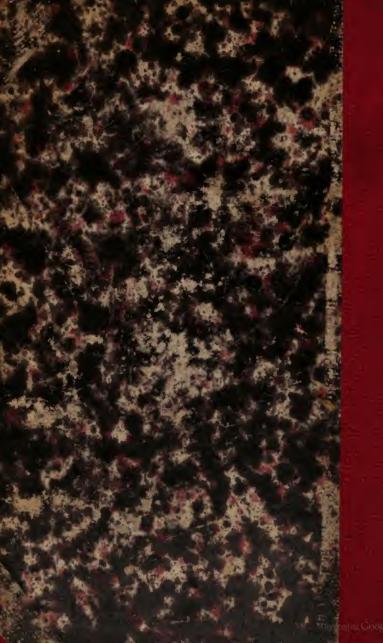